Hidusumbole wid mand

de ganderchi bis litterzichegung ausgest

Vosemer Zeitung.

Dit Bejug auf mein Publikandum vom 27fien Auguft d. 3. mache ich hierburch bekannt, daß die Mustuhr des Safers aus Polen gegen die tarif. mäßige Zahlung des gewöhnlichen Grangzolles wieder nachgegeben ift. Pofen, den 6. December 1818.

Der Ober-Prafident des Grofherzogthums pofen. v. Beurmann.

Inland.

Berlin, den 10. December. Ge. Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: Dem Abtheilungs Dirigenten, Dber-Regierungerath Sardt gu Konigs. berg in Br., ben Rothen Abler. Drben zweiter Rlaffe mit Gichenlaub gn verleiben und ben Rechnungerath Benter bei bem Minifterium fur landwirthschaftliche Angelegenheiten gum Rathe bei ben Unseinanderfetungsbehörden mit bem Range eines Rathes vierter Rlaffe gu ernennen.

Ge. Ercelleng ber Dber-Burggraf im Konigreich Breugen, von Brun-

ift von Brandenburg bier angefommen-

Botebam, ben 8. December. Ge. Ronigl. Sobeit ber Pring Rarl von Baiern ift nach Dresben abgereift.

Pofen, den 10. Dec. Wir haben und in unferem letten Artitel darüber ausgesprochen, daß wir von dem eine Zeitlang wohl noch unter uns blutlos wandelnden Schatten des zu Grabe getragenen Abelsftandes teine Störung für ten demofratischen Sausfrieden befürchten. Eben fo wenig vermögen wir an ber Rrone bewahrte Recht ber Ordensverleihung irgendwelche Beforgniffe ernflicher Art angutunpfen, und vorausjagend etwa die Wiedererzeugung eines neuen Abelsgeichlechte feudaler Ratur von daher abzuleiten. Worin benn follte bas Bedenkliche, Freiheitsgefährliche diefer tonigl. Befugnif begrundet liegen? Die Ordeneverleibung bat fortan, da anderweitige Bevorzungen ausdrudlich davon abgetrennt find, feine andere Bedeutung, als die einer perfonlichen Gunftbegengung des Monarchen; derfelbe darf aber in einem Rechte nicht beichrantt merden, welches jedem Burgersmann gufteht, welches jeder Burgersmann in Schrift und Wort tagtaglich ubt. Rann es irgend Zemandem vernünftiger Weise verwehrt fein, jum Beiden perfonlicher Gewogenheit 200,000 Brufinabeln mit bem in Gold gefaften Bild des Gebers nebft verbindlichem Geleitschreiben an Ginem Tage oder in beliebigen Unterbrechungen durch die gange Monarchie gu vertheilen? Diefes Recht des Privatmannes fann nicht füglich aus den Befugniffen des Konigs geftrichen werden; oder man mußte gerade in dem Ordensbande als soldem Etwas besonders Misliebiges erbliden, was einen wesentlichen Untersidied des ganzen Berhältniffes bedingte, einen Unterschied, der natürlich von keinem Wernünstigen urgirt werben kann. Das Recht der Ordensverleihung bitdet keine Pravogative der Krone, sondern einen rein menschlichen Anspruch der königlichen Person, die Zeichen ihrer individuellen Gunft nach Gefallen zu vergeben. Bollte man uns einwenden, daß in diefem Ginne genommen, das Recht der Ordensverleihung als Etwas fich von felbft verfiehendes einer befondern Beffätigung durch die Berfaffungeafte gar nicht bedurft batte, fo konnten wir den legtern Umftand gern zugeben, wurden aber nur daran erinnern, daß auch die Preffreiheit ein in der Ratur der Sache begründetes Urrecht des Burgers bildet und wir es boch nicht verschmaht haben, daffelbe nun auch noch worts lich unter den Grundrechten aufgeführt ju feben. Gefete follen aber Richts absolut Reues aussprechen, jondern nur das, was im Rechtsbewußtsein der Nation schlummert, einfach in Worte fassen, um die uns Allen innerlich klar gewordenen Bestimmungen vor neuer Verdunkelung zu bewahren. Weil wir vor noch nicht langer Zeit unter dem Joch des Absolutismus seufzten, und vor wenigen Bochen ebenfo von dem Despotismus einer falichen Demokratie bebrobt waren, beshalb war es nothwendig, in dem Grundgefes nach beiden Seiten bin Front zu machen und die freilich von felbst verftändlichen, doch aber eine Zeitlang in Frage gestellten Rechte der Regierten und des Regenten, mit namentlicher Bezeichnung aufzuführen. Wenn aber das Recht der Gunftbezeugung eine von der Individualität untrennbare, der Perfon des Monarden anhaftende Befugnis bildet, follte es da nicht dennoch im Sinblid auf die Salus publica zweckmäßig ericheinen, der Ausübung dieses Rechtes entgenzutreten, und seinen Gebrauch gemistermaßen zu suspendiren? Wir hätten darauf zunächst im Allgemeinen zu erwidern, daß mit diefem Sage von der "Alles besiegenden Rud-ficht auf die öffentliche Wohlfahrt" grade in den Zeiten des Polizeistaates ber meifte Unfug getrieben wurde. Die Besorgniß vor einem etwaigen Diffbrauch des Rechtes führte eben zu dem confequent ausgesponnenen Syftem prabrauch des Nechtes führte eben zu dem confequent ausgesponnenen System präventiver Unterdrückung so vieler angeborner Rechte, und nun müßte man es
doch in dem jest zu sistenden Rechtsstaat als die ungeheue: sie Anomalie betrachten, dem ersten Bürger des Staates aus polizeilicher Furcht vor dem Misbrauch ein Recht entziehen zu wollen, dessen jeder andere sich ungehemmt bedies
nen durte. Und nun welcher Misbrauch, welche der Bolksfreiheit gefährliche Anwendung dieser Sünstlingsernennungen ließe etwa sich denken? In einer
Zeit, wo die Zunge frei, die Presse frei, das in Versammtungen sprudelnde Wort sich frei erziest, ist es gar nicht möglich durch einen aus höherrer Region
herabgereichten Wing die öffentliche Meinung zu lenken und zu beherrschen.
Richt der mit Bändern und Sternen besetzt Kock adelt den Träger. Umgekehrt;
det anderweitig sessendende Ruf des Mannes, sein von der Nation allein gemessemer Plat in der Scala der öffentlichen Achtung verleiht dem Orden selbst erst
seinen volkstbumlichen Cours. Die Shrenkegion, der man mie das Spricks ner Plat in der Scala der öffentlichen Achtung verleiht dem Orden felbft erft feinen volksthümlichen Cours. Die Shrenlegion, der man, wie das Sprichswort sagte, so wenig enlgeben konnte als dem Tod, der Orden der Ehrenlegion war durch diese egoistische Freigebigkeit Louis Philipps in der Werthschäuung des Bolkes so ties geginnken, daß man es,,eben so für eine Schande hielt ihn zu bestigen, als ihn nicht zu besitzen. Der Orden als eine rein personliche Gewogenheitsbezengung des Wonarchen gewährt keinerlei materielles Borrecht, und wird ideell nur dann eine Sebung der individuellen Ehre zu bewirken vermögen, wenn er mit der poraus urtheilenden Boltegunft in der Bahl der Perfonen gufammentrifft. Ge-

rath der Orden dagegen an eine in Bezug auf ihre burgerlichen Tugenden dem fo durfte ihr die fürftliche Bolte migliebige oder auch nur verdächtige Perfon, fo durfte ihr die fürftliche Gunfibezeugung in den Augen der Mitburger eher icaden als nugen. Denn wo notorisch teine gemeinnütigen Berdienfte erifiren, die den Ordendempfänger zu einer ehrenvollen Anerkenvung im vollsthumlichen Sinne berechtigten, liegt es gar zu nabe an allerlei heimliche Miffionen für blog dynastische Zwecke zu denden, — in der demokratischen Monarchie ein febr verfänglicher Empfehlungs= brief. Die Ordensverleihung für fich allein, fann demnach keinem den Bolks= rechten nachtheiligen Difbrauch, hochftens einem einzig auf den Geber und den Empfänger felbft jurudfallenden Difgriff unterliegen. Gin Difbrauch entstände nur dann, wenn von dem Pringip der Richtbevorrechtung abgegangen und aus den Ordensträgern wieder ein priviligirtes Kapitel gebildet wurde. Führte man aber von Seiten der Krone einen solchen Bersaffungsbruch jemals im Sinne, so ware, wie man leicht gefiehen wird, eine derartige Procedur, dies offen au Tage liegende Aumerhen burch Orden und dereleichen ein in der fes offen du Tage liegende Unwerben burch Orden und dergleichen ein in der Gefchichte der Conspirationen unerhörtes Berfahren. Wer an Berdachtigungen Gefallen hat und ein Diftrauen in die Absichten des oberften Tragers der Res gierungsgewalt nicht verwinden kann und mag, follte in jenen höhern Regionen doch etwas mehr Schlauheit vorausfegen.

CC Berlin, den 8. December. Die Sauptftadt ift armer als je an sneuigkeiten. Richt einmal Gerüchte von Aufftanden in den Provingen Zagesneuigkeiten. geben um, natürlich, da man diefelben für den Augenblid nicht brauchen tann; fie werden wieder auftauchen, fobald man ihrer zur politischen Agitation bedarf, fie werden wieder auftauchen, fobald alle jene, die fich felbft fogern Agitatoren und Apostel der Freiheit nennen und in diefem Augenblide Berlin mit 3wangspag verlaffen muffen, ce fur gut finden werden in die fünftige Centrale der deutschen Republit gurudgutebren. Die Berren verlaffen Berlin aber mit ichlechten Soffnungen; die Emanirung des Berfaffungegefeges, das einzig und allein noch das Tagesgefprach unferer Polititer bildet, bat fie vollftandig niedergefchlagen. "Es ift ein Unglud, sagte gestern einer unserer renomirtesten Ro-then, daß die octropiete Versaffung so entsetlich liberal ift, daß auch nicht das geringste daran auszusegen ift; die Republik für die mit nächstem Fruhjahre die großartigfte Schilderhebung durch das gange Land gu erwarten war, ift nun um mindeftens ein Menschenalter hinausgeschoben." - Fürwahr, ein offenher-

Brage aufwerfen, warum die erfte Rammer nur aus 180 und nicht wie die zweite aus 350 Mitgliedern beffehe? es fei das jedenfalls eine Benachtheiligung Des besthenden Standes sowohl als der durch dieselbe zu vertretenden konserva-tiven Pringipien und werde dadurch das lebergewicht bei der Gesengebung, das die zweite Kammer an und für sich ichon habe, noch um ein Bedeutendes ge-fleigert. Die zahlreichen Vertreter dieser Ansichten übersehen, daß unter 180 eber eine kompakte und mirtigene Meineinen alleigeren. cher eine tompatte und wirtfame Diajoritat fich bilden fann, als unter 350, daß 180 eber zu gemeinfamen Schritten gu vereinigen find, als 350 und daß der Paffus des S. 81. des Berfaffungegefeges, wonach die Mitglieder der er= ften Rammer weder Reifekoften noch Diaten erhalten, Diefe Rammer hinlang= lich ficher fiellt vor folden Umfurg. Elementen, wie fie die eben aufgelofte

Bersammlung leider in sich schloß.

Noch viel weniger vermögen wir die Furcht der Conservativen in Betreff der nächsten Wahlen zu theilen, indem wir dem Bolke zu viel gesunden Sinn zutrauen, als daß wir dem Gedanken Raum geben könnten, es werde die Leute, die ihre gänzliche moralische und geistige Unfähigkeit zur Gesetzebung so eklatant dargethan haben, noch einmal in den Conzertsaal schieden.

Brestau, bin 7. Dec. Das Ober-Commando der Brestauer Burgermehr ift aufgeforbert worden, ben Burgermehr-Congreß fur Brengen, beffen Abhaltung in Berlin burch die inzwischen eingetretenen Berbaltniffe verhindert worden ift, bald moglichft hierher gu berufen. Das Ober Rommando bat, in Gemeinschaft mit ber Central-Commiffion ber Brestoner Burgermehr. Clube befchloffen, einen Burgerwehr : Congreg am 15. d. M. in Breslau angnordnen. Die Burgerwehren Brengens werden eingeladen, fich burch Abgeordnete an demfelben gu betheiligen, und zwar nach demfelben Berhaltniffe, als fur ben beabfichtigten Berliner-Congreß festgefest war. Bebe Stadt und jeder Rreis, in welchem eine Burgerwehr organifirt ift, mablt einen Abgeordneten. Diejenigen Stadte aber, beren Burgermehr mehr als taufend Mitglieder gablt, entfendet für je taufend Dann einen Abgeordneten. Die Anmelbung und Legitimation ber Abgeordneten erfolgt vom 13. Dec. ab bei ber bagu ernannten Commiffion im Behr. Amte Lotale. - Aus Gleiwis melbet man, bag abermale 105 Ungarifde Sufaren burch Dberfchleffen nach Ungarn bin burchgebrochen find. Gie haben unter guter Leitung bie Dber und die Beichfel nberichritten. Rach Glat, bas übrigens auch jest Kanonen auf ben außeren Berten bat, ift ein Ungarifder Bufar abgeliefert worden, bem bei bem Durchzug durch bad Prengifche Gebiet fein Pferd fiel, fo bag er gurudbleiben mußte.

Dangig, ben 6. Dec. Die Danische Rroue bat burch ihren hiefigen Conful fämmtliches hier liegende Schiffsbauholz, im Werthe von mehr als 30,000 Thirn. auftaufen laffen. Babrideinlich haben auch in andern Safen folde Unftaufe ftatt

Roln, ben 6. Dec. Die Mutter R. Blum's bat bas Anerbieten ber Berfetung als Benfionarin erfter Rlaffe angenommen, und wird ihrem bei Diefer Belegenheit ausgesprochenen Buniche, mit zwei im Burgerspitale befindlichen Freundinnen gufammenleben gu burfen, entfprochen.

Dresben, ben 7. Dec. Am 6. ift in Leipzig bas Defterreichifche Generals confulats Wappen an feinem fruheren Orte wiederaufgestellt worben. Der Raif ber Stabt Leipzig empfiehlt es bem Rechtlichfeitefinn ber Ginwohner, und fpricht bie lung bie übereinftimmende Ueberzeugung vorzuherrichen, bag tein 3wang an-Soffnung aus, bag bas vollerechtliche Baftrecht nie wieber geftort werbe.

Dresden, den 8. Dezbr. Am 6. ift endlich aus Wien Robert Blum's Abschief an seine Frau in Leipzig angelangt. Er lautet:

piedebrief an seine Frau in Leipzig angelangt. Er lautet: 300 für die Zeit, die man ewig nennt, die es aber nicht fein wird; erziehe unfere jest nur Deine Rinder ju edlen Menfchen, dann werden fie ihrem Bater nimmer Schande machen. Unfer fleines Bermogen vertaufe mit Silfe unferer Freunde. Gott und gute Menfchen werden Euch belfen. — Alles, mas ich empfinde, rinnt in Thranen dabin, daher nur noch einmal, lebe wohl, theures Weib! Betrachte Thränen dahin, daher nur noch einmal, lebe wohl, theures Weib! Betrackte unfre Kinder als theures Vermächtniß, mit dem Du wuchern mußt, und ehre fo Deinen theuern Gatten. Lebe wohl! lebe wohl! Tausend — tausend — die lesten Küffe von Deinem Blum. Wien, den 9. November 1848. — Um 6 Uhr habe ich vollendet. N. S. Die Ringe hatte ich vergessen, ich drücke Dir den lesten Kuß auf den Trauring. Mein Siegelring ist für Hans, die Uhr für Richard, der Diamantentnopf für Ida, die Kette für Alfred als Audeuten. Alle sonstigen Andenken vertheile Du nach Ermessen. Man kommt. Noch einzugel lebe wohl!" mal, lebe mohl!"

Außerdem find noch folgende Briefe R. Blum's veröffentlicht worden: 1) An E. Cramer in Leipzig: "Lieber Freund! Es ift 5 Uhr — um 6 werde ich — — erschoffen, alfo nur zwei Worte, lebe wohl — Du und Uhr werde ich alle Freunde! Bereite meine Frau langsam vor auf das Seschick des Krieges, schreibe Gütter meinen letten Gruß. Ich sterbe als Mann — es muß sein, lebt wohl, lebt wohl, "2) An den Abgeordneten Bogt in Franksurt: "Ein Sterbender, empfehle ich Dir und allen deutschen Freunden meine arme Familie. Sie hatten nur mich als Ernährer, tragt Eure Liebe für mich auf sie über, dann sterbe ich ruhig. Allen mein tausendsaches Lebewohl. — Anm. Meine Frau beißt Eugenia Blum, Eisenbahnstraße Nr. 9 in Leipzig. Es versicht sich von felbft, daß fie meinen Rachlaß erhalt, die Sachen liegen in der Stadt London. Ein berzliches Lebewohl mit diefem Zettel an Frobel. Er foll bei der Rud-tehr aus Frankfurt Marien grußen, auch meine Frau und Rinder besuchen."

Bon ber Giber, ben 6. Dec. Bor einiger Zeit hatte ein Golbat, ich glaube bei bem 7. Bataillon unferer Infanterie, eine Abreffe an die Breug. Truppen berfaßt, worin biefelben aufgeforbert werben, feft an bem Rechte bes Laubes gu balten, und fich nicht gur Unterbrudung ber Freiheit gebrauchen gu laffen. Diefe Abreffe ward von ben Golbaten bes 7. Bataillons alebald mit Unterschriften bes bedt. Raum erfuhr ber Breug. General v. Bonin bies, als er fogleich einen Armeebefehl erlieg (vom 28. v. M.), in welchem jene Abreffe ein "verbrecherisches Unternehmen" genannt, und allen Militairs auf das Strengfte verboten ward, it. gendwie an ber Unterschrift fich gu betheiligen. Die Folge mar, bag fich faft alle Bürgervereine ber holfteinischen Stadte gegen bas Berfahren bes Generals erflatten, indem nach unferm Staats- Grundgefet jeb er bas Recht bat, feine Dleinung burch Bort und Schrift offen auszusprechen. Berr v. Bonin erhielt baber eine Menge jum Theil fehr energisch gehaltener Differauensvota. Inbeffen ließ er fich nicht bavon abhalten, ben Berfaffer jener Abreffe, ber fich fofort fetoft genannt gefiellt hatte, feftnehmen gu laffen, um ihn vor ein Rriegogericht gu ftellen. Ge war bas unter ben hiefigen Berhaltniffen viel gewagt. Die Stimmung ber Linie verbitterte fich, und bereits am Ende bes vorigen Monats erflatte ber großte Theil ber Pontonnier-Compagnie in Reubsburg fich gang einverftanden mit jener Abreffe, und fprach es in einer eignen Anzeige ber Schledwie Bolft. Zeitung ans, "bag jener Befehl tein Bertrauen in ihnen erwedt habe und bag fie fürchteten, aber mal's bintergangen gu werben." Deun erflarte geftern bie gemeinfame Regierung biefen Schritt ber Compagnie fur eine ichwere Beleidigung ber Guberdination ; ber Ben. v. Bonin ließ 12 Stabsofffgiere nach Reudsburg kommen, um über jene Compagnie zu urtheilen, und in Folge Diefes Urtheils follte biefelbe bente in Rendeburg entwaffnet werben. Da wiberfeste fich biefelbe. Das in Rendeburg liegende Bataillon Burttemberger wurde commandirt, um bie Gutwaffnung ju vollzieben; ed feste aber Gewehr beim Fuß, weil die Leute in ihrem Rechte feien. Das 2. Bataillon Schleswig-Bolfteinicher Jufanterie weigerte barauf gleichfalls ben Weborfam und foll bem General eine Ragenmufit gebracht haben. Best ward ploglich bas in Riel liegende 6. Bataillon aufgeboten, und ift fo eben mit Gefong und Dtufit nach Rendsburg ausgezogen. Aber es fann nicht zweifelhaft fein, bag auch bies Bataillon feine Gewalt gebrauchen wird; es find zu viele Unzeichen bes Wegentheils vorhanden.

Munden, den 4. Dezember. Bei der Todtenfeier fur R. Blum am geftrigen Abend gablie man gegen 1500 Fadeltrager. Der Bug fellte fich auf bem Plag dem öfterreichifden Gefandten gegenüber auf. Der Bug ging durch Die Sauptfragen nach dem Dultplag, wo die Frierlichkeit mit dem Gesang des icho-nen Lutherliedes: "Ein' feste Burg ift unfer Gott" begann; dann sprach zuerst Hr. Riefe. Die ganze Feier ging ohne Unfall ab, ungeachtet eine unüberfeh-bare Denschenmenge in Bewegung war.

Frankfurt a. M., den 4. Dec. (D. P. A. 3.) 129. Sigung der vers faffunggebenden Reichsversammlung. Eröffnung der Sigung um 91 Uhr Bormittags. Borfigender: S. von Gagern. Comitt aus Lowenberg bringt den dringlichen Antrag ein, die Rationalverfammlung wolle das Reichs : Kriegeminifterium auffordern, fofort die erforderlichen Anfialten gu trefs fen, daß die mit Militairmaffen angefüllte preußische Proving Schleffen, welche bereits in fo hohem Grade von Sungerenoth heimgefucht morden, von Truppen nicht ausgesogen und einer erneuerten Sungerpeft nicht ausgesett werde. Dringlichfeit des Antrags wird nicht für gulaffig erfannt und der Antrag felbft dem Ausschuffe für die Berhältniffe der Ginzelftaaten gur Centralgewalt behufe ichleuniger Berichterftattung überwiefen. Der Borfigende verfündet den Hebergang jur Tagesordnung. Befeler ergreift als Berichterftatter des Berfal-funge-Ausschuffes das Wort, um die auf Mediatifrung gerichteten Antrage einer Kritit zu unterwerfen. Es feien allerdings Berhältniffe in Deutschland herrichend, die man nicht als gludlich betrachten tonne, und zwar deswegen, weil die gegenwärtige territoriale Gintheilung des Baterlandes teine nothwen= dige, fondern vielmehr eine aufällige gemefen. Doch fcheine in der Berfamms

Buwenden, fondern der Weg der Bereinigung einzufchlagen fei. In den fleis neren Staaten liege tein bestimmter Bunfch gur Diebiatiffrung vor. Dies fei das allgemeine Berhältniß; fpezielle Ausnahmen feien wohl vorhanden. Das blofe Bufammentegen der fleineren Staaten helfe nichts, wenn nicht ein Zufam= menwachfen derfelben in Aussicht fiche. Der Ausschuß habe fich befchrantt, die Thatfachen feftzustellen und das Weitere der Bereinbarung überlaffen. Trete einmal ein definitiver Rechtszustand ein, fo werde ichon das Unbehagliche der fleineren Staaten verschwinden. Auf eine Beuttheilung der Minoritätserachten übergehend, ichließt fich der Redner der Anschauungsweise eines gestrigen Redners (Beder aus Gotha) an Es durfe nichts gethan werden, was die Rechtssicherheit bedrohe, darum empfehle der Ausschuß den Uebergang zur Za= gesordnung. M. Dohl verwahrt sich gegen die auf seine Antrage auf Me= diatiffrung gerichteten fritifchen Bemerkungen des Borredners, insbesondere mit Rudficht auf einige ihm zugekommene Abreffen aus Anhalt, worin er gebeten worden, feinen Antrag auf Dediatifirung aufrecht gu erhalten. Es wird zur Abstimmung geschritten und der Antrag des Berfaffungsausschuffes bei naments licher Abstimmung durch Stimmzettel mit 253 gegen 198 Stimmen angenoms men. Derselbe lautet in Berbindung mit einem gleichfalls zum Befdluffe erhobenen Bufagantrage des Abgeordneten Rieffer folgendermaßen: "Die Rational=Berfammlung wolle beschließen, über die auf Mediatistrung gerichteten Antrage zur motivirten Tagesordnung überzugehen. Bufag: Die Rational= Berfammlung wolle beschließen, die Centralgewalt aufzufordern, die Vereini= gung ber fleineren deutschen Gingelftaaten unter fic oder mit größeren Staaten da , wo die Buniche der Bevolferung in diefer Beife fich aussprächen , auf dem Wege der betreffenden Regierungen mit den Bollevertretungen gu vermitteln. Sierdurch find alle übrigen Antrage erledigt, eben fo die Demoritate= Grachten verworfen. Dehrere bereits gu Anfang der Gigung übergebene Interpellationen merden nachträglich verlefen. Der Abgeordnete Romer richtet an das Reichsminiffezinm eine Interpellation in 4 Puntten, betreffend die offizielle Er-Blarung des öfterreichischen Ministeriums vor dem öfterreichischen Reichstage bin-fichtlich der Stellung Defterreichs zu Deutschland. Die Gesammtbeantwortung aller Interpellationen foll am 9. erfolgen. Bur Tagesordnung gurudtehrend, aller Interpellationen soll am 9. erfolgen. Zur Tagesordnung gurudkehrend, wird zur Berathung über Art. II. des Abschnittes ", der Reichstag" geschritten. Art. II. §. 2 lautet im Entwurfe: "Das Staatenhaus wird gebildet aus den Vertreten der deutschen Staaten." § 3: "Die Zahl der Mitglieder vertheilt sich nach folgendem Verhältniß: Preußen 40 Mitglieder, Desterreich mit Lichtenstein 36, Bapern 16, Sachsen 10, Hannover 10, Würtemberg mit Hohenzollern = Hechingen und Sigmaringen 10, Baden 8, Kurhessen 6, Großherzog=
thum Bessen mit Bessen Bomburg 6, Solstein und Lauenburg 6, Medlenburg=
Schwerin und Medlenburg=Strelth 6, Luremburg mit Limburg 2, Braun=
schweig-2, Nasau 4, Sachsen=Weimar, Sachsen=Koburg=Sotha, Sachsen= fcmeig 2, Raffan 4, Sachien : Beimar, Gachien : Roburg : Gotha, Meiningen = Hidburghaufen , Sachsen = Meinar , Sachsen = Koburg = Gotha , Sachsen = Meiningen = Hidburghaufen , Sachsen = Altenburg , Schwarzburg = Kudolstadt, Schwarzburg = Sondershausen , Reuß ältere Linie und Reuß jüngere Linie zu- sammen 6, Oldenburg 2, Waldeck , Schaumburg : Lippe und Lippe = Detmold aufammen 1, Andalt = Deflau , Andalt = Bernburg und Andalt = Cöthen zusam= men 1, Lübech 1, Frankfurt 1, Bremen 1, Samburg 1 Mitglied; im Sanzen 176 Wittglieder ) Jur Bertlnahme an der Debatte über die auf Anexag ved Abgeordneten Wais zur Berathung vereinigten §§. 2 und 3 des Entwurfs ben sich 12 Nedner für und 16 gegen die Anträge des Verfassungs - Entwurfs einschreiben lassen. von Linde entwickelt solgenden Verbesterungs - Antrage einschreiben laffen. von Binde entwidelt folgenden Berbefferungs Antrag gu Mrt. It : Das Staatenhaus wird gebildet zu zwei Drittheilen aus den Grundbesitzern und zu einem Drittheil aus den Gewerbtreibenden, die von ihrem Grundbesitze, beziehungsweise Gewerbebetrieb, die höchsten Steuern entrichten. Der Redner empsiehlt diese Bestimmung, weil die National=Bersammlung selbst auf der breitesten demokratischen Grundlage sich gebildet habe. Um aber ben Boltswillen recht zu erkennen, mußten die rechten Fattoren erkannt wer-ten, die nicht blos integrirende, sondern nothwendig zu berücksichtigende Theile bes Boltslebens feien, wenn letteres naturgemäß fich entwickeln folle. Diefe Faktoren seien die Besitzer von Grund und Boden und Gewerbtreibende, deren Befigthum den Rachweis liefere, inwieweit der Staat in seiner Bluthe oder in seinem Berfalle fich befinde. Die sogenannten Geldmanner unserer Zeit seien darunter nicht zu verstehen, denn ihnen sei es gleichgultig, ob der Landmann und Gewerbreibende zu Grunde gebe, wenn nur ihnen der Gewinn bleibe. Zest befäßen auch jowohl Grundbefiger als Gewerbtreibende die gehörigen Renntniffe, um in Bezug auf das Intereffe ihres Befiges das rechte Urtheil in die Magichale zu legen. Bei der Bildung des Staaten = und Poltshauses komme es nicht bios darauf an, die numerischen Berhältniffe, aus denen gewählt werden soll, zu bestimmen, sondern auch zugleich aus dem innern Bolfsleben selbft die Anhaltspuntte für die paffive Wahlfabigfeit aufzufinden, die der rubige Fortgang ber Befchäfte bedinge. Abgeordneter Buß aus Freiburg im Breisgan: Es grangt an Unbescheidenheit, dog ich, da ich heute erft eingetreten bin , ichon ben Rednerfluht betrete. (Links: Gang richtig! Der Prafident verweift dem Rufenden biefe Acufierung.) Aber es giebt Pflichten, die der Mann aussprechen muf, und diefer Umftand wird mein Auftreten entschuldigen. Der Redner munder fich, daß gegen die in allen Staatsichriften übliche Reihenfolge Defferreich in der von dem Musichuffe gegebenen flatistifden Bufammenftellung den zweiten Plat einnehme. Dhue einen befonderen Antrag zu fiellen, municht der Robener, die Versammtung möge eine gleiche Anzahl Mitglieder des Stadenhaustes für Preufen und Defterreich fellsegen. Schierenberg bestündet einen besonderen Antrag, welcher, gestütt auf die Ratur des Bundesstaates und auf den Zwed eines Staatenhaufes, eine felbiffandige Beetretung für jeden Einzelnftaat verlangt. Rach diefem Antrag wurde bas Staatenhaus aus 200 Mit gliedern befiehen. Der Schluß der Debatte wird angenommen. Der Bericht-

<sup>\*)</sup> Sierzu wurden im Ausschnffe folgende Minderheits Sutachten gefiellt : Bu & 2. Minoritäts Gutachten. Un die Stelle diefes Paragraphen moge folgende Be-ftimmung trefen: Das Staatenhaus wird gebildet aus den Bertretern der einzelnen, theils felbstftandigen, theils unter fich 3u einem Gesammtftaat verbundenen deut-

schen Staaten.
Ein Reiches Gese, welches einen integrirenden Theil der Berfassing des deutschen Reiches bildet, bestimmt diesenigen deutschen Staaten, welche sethsthändige Bertretung im Staatenhause baben, so wie diesenigen, welche zu einem organischen Staaten Berband sich vereinigen und als solcher eine gemeinschaftliche Bertretung erhalten. (Bigard. Mittermater. Ahrens. Gulich. Schreiner. Zell. Römer.) Zu & 3. Jeder einzelne selbstständige deutsche Staat, so wie jeder aus mehreren kleineren deutschen Staaten bestehende. Gesammtstaat, sendet ohne Rücksicht auf seine Bröse vier Abgeordnete in das Staatenhaus. (Wigard. Schreiner.)

erftatter, Abg. Dahlmann macht barauf aufmertfam, wie die Boltsflimme jedes raiche Gintreten in die Aufhebung der Gelbfiffandigfeit der Einzelftaaten verbiete. Alle zwedbienlicher ericeine allerdinge die Bufammenlegung einzelner Staaten; doch auch dies Berfahren fei für die Gegerwart unzuläffig. Gine Parallele zwijden Den Antragen der Dehrheit und Minderheit des Ausschuffes Biebend, meift ber Redner den der Dajoritat gemachten Borwurf der Pringipienlofigkeit gurud. Ein Bund gedeihe freilich am besten unter gleichen Ber-haltniffen. Difflich fei in bem deutschen Bunde das Bestehen zu großer und Buttenfer Theilhaber des Bundes. Allein darüber mit einer Gleichheitsformet binwegidreiten, hieße eine politische Dichtung, nicht aber eine politische Wahrbeit auffellen. Gine politische Tattit werde es gewiß nicht verfdmaben, vor-berrichende Ungleichheit zu ebnen. Dabei aber muffe das Große zu dem Opfer fich verpflichten, das Kleine mehr als nach Berdienft gelten zu laffen. Dies fei die Grundidee des Ausschuffes gewesen. Den Antrag Schierenberg's, welder jedem Staate bis jum fleinficu eine Stimme im Staatenhaus gemahrt, be- zeichnet der Redner als "tonfervativ bis zum Extrem." Die numerifche Eintheilung betreffeud, wie andere Antrage folche aufftellen, fo zieme es der Berfammlung nicht, and nur den fleinften Schritt zu thun, um von Defterreich fich loszusagen. (Bravo). Der Redner ermähnt, wie er vor 16 Jahren in der hannoverichen Rammer einem Manne entgegengetreten fei, welcher, von neumodifcher Staatsweisheit ftregend, das nämliche Guftem habe einfuhren wollen, welches Serr Bogt bier eingebracht habe. Jenem Abgeordneten, ben er nicht nennen wolle, welcher Rorwegen nach Sannover zu verfegen verfucht, habe er damals mit bem Sprichworte geantwortet: derfelbe fuche die abgetragenen Rleider ans berer Leute gur neueften Dobe ju machen. Um fcablichften aber dunte ibm, dur neueften Dobe gu machen. aus der Bertretung ein Biertel herauszureifen, um demselben eine Einsprache gegen drei Biertheite zuzugestehen. Diese Sache sei alt und herr Bogt nur darin neu gewesen, daß er das eine Biertel mit dem Namen Staatenhaus benannt habe. (Große heiterkeit) Auf das Berlangen des Abgeoconeten Buß wurde der Redner eingehen, wenn Sefterreichs 12 bis 13 Millionen Seelen so viel als Preugens 15 bis 16 Millionen galten. Das Billige sei geschehen; un-möglich aber durse die Frage auf die bloße Galanterie hinausgespielt werden. Der Prästdent stellt die Unterstützungsfrage für die verschiedenen Anträge und nimmt sosort die Abstimmung vor, deren Ergebniß die Annahme der von dem Berfaffungsausschuß vorgefchlagenen Faffung der §§. 2. und 3. (fiebe oben) bes Entwurfe vom Reichstage ift. Schluß der Sigung gegen 3 Uhr Rachmittags.

Geit gestern berath ber Ausichus, welchen alle Fractionen ber Reichs. Berfammlung von ber angeiften Rechten bis Beftendhall gemeinschaftlich nies bergefest haben, um bie Frage uber bas Reichsoberhaupt burch Borberathungen

gur Entscheibung vorzubereiten.

- Da jest feiner ber Ueberlebenden von ben am 18. Gept. Bermundeten fich mehr in Gefahr befindet, fo ift es moglich, eine Ueberficht ber. Opfer jenes Tages In bas Rrantenhaus zum beiligen Geift (Frembenfpital) wurden 32 Tobte und 53 Bermunbete gebracht. Unter ben Berletten maren es 45 burch Schuffe, 7 burch Siebe, einer burch einen Bayonnetftich; es ftarben davon 11, fammtlich mit Schufwunden. 3m Senfenbergifchen Burgerfrankenhaus ftarben 6 von 32 eingebrachten Bermindeten, im Militairspital 2, in ber Stadt 6, mas eine Desammtgahl von 57 Tobten, alfo 9 mehr, als im Conberbunds Rriege fielen, ergibt. Allein bie Barrifade auf ber Bleichftrage am Gingange ber Altgaffe foftete 2 Diffigieren und 4 Colbaten bom 38. Preuß. Infanterie Megiment bas Leben.

### Mustand. Frantreich.

Mational Berfammlung. Sigung vom 6. Paris, ben 6. Decbr. Decbr. Un ber Tagesordnung ift bie Fortfetung des Budgets von 1848. Binean erhalt ale Berichterftatter bes Finang-Ansschuffes bas Wort, um iber einen Gehalts Abging von ben oberfien Central-Behorden (Minifterien) gu berichten-Die Cheis biefer Behörben bezogen bisher 20,000 Frs. jahrlich; fie follen von jest an nur 15,000 Fr. erhalten. Cbenfo follen die General-Sefretaire Abguge erleiben. Die Berfammlung genehmigt diefe Abzuge. Der Minifter Dufaure legt einen Befegentwurf vor, welcher bas Dofument vom 19. September 1848 binficbtlich ber National Belohnungen ftreicht. Gegen 4 Uhr verlieft ber Prafibent folgendes Babl-Refultat. Bu Dice-Prafibenten werben proflamire: Bebean, Lacroffe, Birio, Savin, Gonddaur, Corbon. (Leon v. Malleville ift gludlich befeitigt, er erhielt nur 199 Stimmen.) Bu Schriftfubreru: G. Langlois und Lauffebat. Das Ansgabe-Bnoget wird endlich vollendet und man geht jum Ginahme. Bubget über. Bineau: Che Die Berfammlung gum Ginnahme Budget fchreitet, erflare ich im Ramen bes Finang Ausschuffes, bag etwaige Menberungen nur vom 1. December ab, gerechnet werden mogen. Die Ministerien haben barein gewilligt. Wirb angenommen. Die Berfammlung geht ohne allgemeine Diefufffon gur Berathung ber einzelnen Rapitel über. Die Rapitel bes Ginnabme-Budgets gehen rafch burch. Somit ware bas Bubget bis auf die Generals Abbition erledigt. Lacroffe will bie Sigung foliegen, Cremienx tragt inbeffen barauf an, boch vorber ben Zag gu bestimmen, an welchem bas Gefet bisfutirt werden folle, bas fich über die Berantwortlichteit bes Brafidenten der Republit ausspricht. Wan fonne doch unmöglich in Degenwart bes Prafibenten bistu-

tiren. Man befchließe bie Debatte icon morgen gu beginnen. Die wichtigfte Tagesnenigfeit ift offenbar bie Burnt rufung bes papfte lichen Gefchwaders in Marfeine, von ber Cavaignac geftern die Rationalversammlung in Renntniß febte. Die Depefche, welche bem Gefchwaber befiehlt, nicht nach Civita Beechia abzugeben, fonbern bie Eruppen wieder ans Land gu fegen, verließ jedoch erft Paris am 5. December Morgens. Es fragt fich mithin, ob das Befdmader nicht fcon abgefahren fein burfte, wenn bie Depefche bort eintrifft?

Baris, ben 7. Dec. Den neueften Dachrichten zufolge, bie beute aus 3talien hier angefommen, beabfichtigt ber Papft, in Gaeta ju verweilen und bort Drud u. Berlag von B. Deder & Comp. Bevantwortl. Redacteure G. Genfel.

8,00 + 820 28 = 0,0 1 @18.

ben weitern Bang ber Greigniffe abzuwarten. Gaeta ift ein noch im Romifchen Bebiete liegenber Safen, wo ber h. Bater von ber gangen Flotte bes Abmirals Baubin, Die gu feiner Berfugung gestellt war, gegen jeden Angriff ober Zwang gefichert ift, und ber ihm überdies erlaubt, bas Collegium ber Carbinale gufammengnbernfen.

Beneral Berome Bonaparte, Napoleon Bonaparte und Napoleon, Bierre Bonaparre erffaren in ben Journalen, bag, ba feiner von ihnen Candidat fur bie Brafidentichaft fei, alle Bablgettel, welche ben Ramen Bonaparte tragen wurden, einzig ihrem Reffen Louis Napoleon Bonaparte gelten fonnten. - Dad. Georges Cand (Dudevant) erffart fich gegen bie Candibatur &. Rapoleon's, weil er, ber aus Spftem und Ueberzeugung Feind ber republitanischen Regierungsform, gar fein Recht habe, ale Candidat fur die Brafibentichaft aufzutreten. Er moge ben Freimuth haben, fich als Pratendent binguftellen, bann werde Frankreich barnber fich aussprechen, ob es zum Beften ber Familie Bonaparte Die Monarchie berftellen wolle. - Gr. Cremient hat fich öffentlich fur bie Canbibatur & Rapoleon's

erffart und gibt beute feine Grunde bafur an.

- Dag die " Demofratie auf breitefter Grundlage" auch ihr fcmachen Stunden hat, bavon erlebten wir neulich ein febr erbauliches Beifpiel. Die Berichtsferien waren eben gu Ende gegangen, bas Burean fehrte mit ben berfommlichen Begrugungs. und Lob. Reben gu feinen Arbeiten gurud, und gum erften Mal ericienen die Gefdwornen, gewählt nach bem Grundfat allgemeinen Stimmrechts. Die Reihe fam an die Weggebliebenen ober fich Entschulbigenben. Bon bem erften Gefdwornen bieg es, er habe fich nicht eingefunden, weil er wegen Theilnahme am Juni-Auffiand beportirt worden. Godann fam eine Reihe Ganbarbeiter, bie erffarten, wenn fie gezwungen feien, ale Wefchworne gu fiben, haben ihre Ramilie fein Brod, und noch bagu werden fie wegen ihres Ausbleibens fo furz vor Beihnachten von ihren Brodherrn entlaffen. Der Poffierlichfte war ein Gra Phie libert Rief, ber auf die Frage, wes Standes er fei, autwortete, er gehore gum Sausgefinde und mache ben von bem Gefet aufgeführten Befreiungegrund für fich geltenb. 2118 Bedienter brauche er nicht Befdworner - du jure, wie er fich naiv ausbrudte - ju werben. Ueberbies befinde er fich gegenwartig ohne Dienft und in augerft fummerlicher Lage, fo bag er als Aufwartefrau (femme de menage) fein Brod verbiene. 3ch habe biefes Borfalls ermabnt, weil auch in Dentschland, namentlich von herrn Balbed, die Forderung geftellt worden ift, bie Geschwornenliften nach bem Princip des allgemeinen Bablrechts gu entwerfen. Im Rheine will man von einer folden bemofratifden Rechtspflege nichts miffen; und ich glaube gerne, bag man Unftanb nimmt, die richterliche Guticheibung Lenten anheimzugeben, die mit dem besten Billen nicht bie gehörige Bilbung gu einem unbefangenen Urtheil befigen. Jeber Grundfat, allermeift ein politifcher, fallt, wenn man ibn auf die Spipe treibt, in's Abgefchmadte. In Dentschland, wenigitens in Brengen, tommt noch mefentlich ber Umftand in Betracht, bag bei ber Bolfgvertretung ber Urmahler nicht ber Abgeorditete, fondern der Wahlmann mable, und ich hoffe, daß es babet auch funftig fein Berbleiben haben wird. Ift aber biefer Bugel für Die politische Freiheit unerläßlich, wie er benn auch in Nord-Amerita ju Recht beffeht, fo fann boch offenbar beim Bolfsgericht bavon nicht Umgang genommen werben.

Stragburg, ben 4. Dec. Die Napoleoniben haben bie Ralenbertrager in Sold genommen, und jeder Tag bringt und neue Lobpreifungen bes Betben, ben wir im Jahre 1836 fo genan tennen fernten. Da man indeffen mit Gicherheit auf bie Bahl Cavaignac's gablt, fo machte fich biefes feit einigen Tagen in ben Beschäften nicht wenig bemertlich. Rauflente und Fabritanten vertrauen wieber mehr ber Bufunft und taffen fich auf Bertrage ein, welche fie noch bor wenig Bochen nicht abgefchloffen hatten. Der politische Berein, welcher Lebru-Rollin's Babl in Cous nimmt, hat nun and eine großere Brofdure in Deutscher und Frange fifcher Sprache vertheilen laffen. Man bort bei öffentlichen Bufammentunften vielfach ben Ruf: "Vive Ledeu-Rollin!" ober "Vive Cavaignac!", magrend bie Bonapartiften nicht magen: "Vive Napoleon!" gu rufen. Ge befindet fich eine Saupt Agentur Des bonapartiftifden Bahlausschuffes in Baris babier. Diefelbe hat por einigen Tagen jene Berfonen, welche in unmittelbaren Berfehr mie ibr treten wollen, eingeladen, fich bei ihr einzufinden. Die Stimmen ber Armee merben fich wohl gleichmäßig zwischen Cavaignac und Louis Rapoleon vertheilen.

Spanien.

Mabrib, ben 30. Nov. Bor einigen Tagen fam bei ber erften Abtheilung bes Gerichtshofes in Granaba eine eigenthimliche Cache vor, welche fowohl ber Berson des Beflagten, ale bes Gegenstandes wegen, große Ausmertsamfeit erregte. Der Beflagte war nämlich ber Bergog von Bellington, und ber Gegenstand eine Defraudation, welche von biefem, ober feinen Beamten, gegen bie R. Spanis fche Finang . Berwerwaltung verübt worden war, und zwar baburch, bag ber wahre Betrag bes Grtrages bes Goto be Roma und ber Chandinas nicht angegeben worben war, um von diefen "fetten" Landereien, welche die Cortes bem Bergog gur Belohnung für bie Schlacht von Bittoria, im Unabhangigfeitefriege, jum Geichent gemacht, weniger Abgaben gu gablen. Der Anwalt bes Bergogs war D. Julian Garcia Balenguela, und ber bes Rlagers (ber Regierung) D. Dic. Bajo y Delgado. Beibe Udvotaten hielten glangenbe Reben fur ihre Glienten, beren Ergebuiß war, bag ber Beflagte (ber Bergog von Bellington) gne Erlegung bes fünffachen Betrages ber befraudirten Gumme, nach bem Gefebe vom 3. Mai 1830, verurtheilt wurde.

Bon vielen Sanitätsbehörden, renommirten Merzten und Chemitern geprüft. Goldberger's Rönigl. Raifert. allerhöchst privilegirte

Galvano=electrische Rheumatismus=Retten

à Stud mit Gebrauchsanweifung 15 Ggr.; flartere Gorten à 1 Mthle. und 1 Mthle 15 Ggr. Diefe nach chemiid-phhiftalifden Grundfagen tonftruirten galvano-eleftrifden Ketten find ein febr bewährtes Seilmittel gegen nervofe, thenmatifche und giebtifche Uebel aller Urt, als:

Gesichts , Sals und Zahnschmerzen, Kopf , Sand , Knie und Fufgicht, Augenfluß, Ohrensteden, Sarthörigkeit, Sausen und Brausen in den Ohren, Bruft , Ruden und Lensbenweh, Gliederreißen, Lähmungen, Serzelopsen, Schaftofigkeit u. s. w.
und haben diese so wohlthätigen und leicht anwendbaren Apparate bei ihrer großen Verbreitung in

und haben diese so wohlthätigen und leicht anwendbaren Apparate bei ihrer großen Kerbreitung in Deutschland, Dänemark, Norwegen und Schweden, Rußland, Holland, Belgien, Frankreich, England, Schweiz und den Vereinigten Rordamerikanischen Staaten schon Tausenden von Leidenden Hilfe und vollständige Genesung gebracht, so daß ich dieselben mit vollkommenem Rechte Allen, die mit obenbenannten Uebeln behaftet sind, gewissenhaft anempfehlen kann. Die beste Bürgschaft für die heilkräftige Wirklamkeit der Goldberger'schen galvanoselectrischen Ketten sind wohl auch die altestieren Erfahrungen und äußerst günstigen Zeugnisse von mehr denn zwei Hundert geachteten Aerzten und glaubwürdigen Privatpersonen, die einer gedrückten Prodüre zusammengestellt, in meinen sämmtlichen Depots gratis veraussolgt werden und enthalte ich mich daher jeder weiteren Anpreisung dieses so rühmlichst erprobt en Heilmittels. — Iche Goldberger'sche R. R. a. privit. galvanoselectrische Rheumatismus-Rette (nicht zu verwechseln mit den sogen annten "Rheumatismus-Ableitern" oder "Amuletten", die weder ihrer Form noch ihrem Wesen nach irgendwie eine Alehnlichkeit mit meinem Fabrisate haben) ist in einem Kässen wohl verpackt, das auf der Bordersiete meinen Namen und auf der Rückseite den K. R. östreich. Adler und das Wappen der freien Bergstadt Tarnowis trägt, und sind nur dersartig verpackte Kabriss-Eremplare als echt zu betrachten.

derfeite meinen Namen und auf der Mudiente ven R. R. bierrig. artig verpackte Fabries-Exemplare als echt zu betrachten.
In Pofen Breslauerstraße Ro. 40. habe ich Seren B. J. Zuromsti das alleinige Depot meiner R. R. a. privil. Rheumatismus - Ketten übergeben, und in den Stand gesest zu den festgestellten Fabrispreisen zu verlausen.
J. E. Goldberger in Zarnowis, im Obericht. Berg bezirt,
Fabrit von elektro-magnetischen Apparaten.

Die gestern vollzogene Berlobung meiner atteffen Tochter Emma mit dem Kaufmann Seren Guftav Wollenberg, beehre ich mich, ftatt besonderer Meldung, Freunden und Bermandten hiermit erge-

benft anzuzeigen.

Pofen, den 11. December 1848. Charlotte Wollenberg, geb. Kantorowicg.

Mis Berlobte empfehlen fich: Emma Wollenberg. Suffav Wollenberg.

Dankfagung. Der umfichtsvollen Behandlung des herrn Dr. Bentandt ift es gelungen, unfer einziges Rind von den Pforten des Todes ju erretten, wofur wir demfelben hiermit unferen ewigen tiefgefühlten Dant

Rogafen, den 9. December 1848. Stupany und Frau.

Schaafvich . Berkauf. Montag den 10ten Januar 1849 beginnt aus hiefiger Stammheerde der Bodverkauf ju herabgefesten Preifen.

Gleichzeitig tann bas pro 1849 hier überzüchtig und daher verfäuslich werdende fouftige Schaafvieh (500 guchtfäbige Mütter und 250 vollfägige Sam= mel) befichtigt und behandelt, aber erft nach bevorfichender Frühjahre-Wollschur abgenommen merden. Prillwig bei Pyrig in Pommern.

Das Rent = Mmt.

al nacige des Stahr . Wertaufs zu Grambidus, Ramslauer Rreifes.

Bezeichneter Berfauf, wie auch jener gu Raul-

Much find bei beiden Seerden vollfommen gur Bucht taugliche junge Mutterichaafe jum Berfauf aufge= ftellt.

Grambichun, den 5. December 1848. Das Gröft. Sendel = Donneremartiche Birth. fcafts-Amt von Grambichut=Raulwis.

Das Dargeliche Gerbereis Grundftud bierfelbft, in Mohnhaus mit Gerberei, Rofimuhlengebaude, 2 Stallungen und Garten besiehend, lesterer incl. Hof und Baustelle etwa 1½ Morgen groß, ift theis lungshalber fofort zu vertaufen. Raberes beim Gafi= wirth Weber. Schrimm, den 6. Dec. 1818.

In der Leinwandhandlung von S. Kantorowicz, Martt Ro. 65., werden Teppide, Stuben = und Pferde-Deden 25% unter dem Roftenpreife verfauft.

Das hiefige Schügenhaus nebft Schankgerechtigfeit, foll bis zum 1. April 1849 anderweit an den Meistbietenden verpachtet werden. Wit haben hierzu einen Termin auf Mittwoch den 13. December c. Nachmittags 3 Uhr, in der Wohnung des Restaurateurs Serrn Andreas Krätschmann bier in der Wronkerstraße anderaumt und laden Wachtlussige ergebenst ein. Pachtluffige ergebenft ein.

Die Borficher der Pofener Schütengilbe.

# 

Martt Do. 56. erfte Etage, empfichtt fein reichhaltig affortirtes lager fein-

fter Berren-Anguge gu billigen Preifen. Beftellungen werden prompt und forgfältig gefertigt.

法多类的法律 化环烷基 化苯基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基

Wegen Beabfichtigter Anflofung bes Weschafts werben fammtliche Dobewaaren bil: lig erlaffen.

Marft 67.

Berliner Börse.

| Den 9. December 1848.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zinsf.   | Brief.          | Geld.                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------|
| Preussische freiw. Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5        | 1004            | 100                                      |
| Staats-Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31       | 793             | 737711                                   |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -        | 21/201          | 931                                      |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31       | रामा अ          | 0 185                                    |
| Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31       | 941             | diate                                    |
| Grossh. Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3½<br>4  | 844             | 96                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34       | 821             | 82                                       |
| Ostpreussische *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31       | 1               | 884                                      |
| Pommersche "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31       | 911             | 904                                      |
| Kur- u. Neumärk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31       | 90}             | 90%                                      |
| Schlesische "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31       | in the          | Harry or                                 |
| v. Staat garant. L. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31       | To all          | 00                                       |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OV G     | Holet           | 93                                       |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 1372            | 13T                                      |
| Andere Goldmünzen à 5 Rthlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SHAP S   | 1244            | 127                                      |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13612    | W Williams      | 祖位的                                      |
| Eisenbahm-Actien, (voll. e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TO THE   | US SIAUS        | hap !                                    |
| Berlin-Anhalter A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 1549 111        | 87                                       |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ST 181   | 87              | 和世世                                      |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41       | $65\frac{1}{2}$ | 93                                       |
| Berlin-Potsdam-Magdeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | GL              | Litte                                    |
| Prior. A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4        | -               | 84                                       |
| TELE LEGITIC THE MET MATTER AND THE SERVICE AN | 5        | 14-19           | 914                                      |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 901             | 901                                      |
| Coln-Mindener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31       | 82              | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41       | 93              | 110                                      |
| Magdeburg-Halberstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34       | 413<br>73       | 113                                      |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 2      | 87              | 73                                       |
| See To Washington College To State of S | 5        | 963             |                                          |
| HI Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5        | (3)             | 92                                       |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       | RATE CO         | 931                                      |
| B. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31       | 1923            | h min                                    |
| Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (harris) | 000             | A COLOR                                  |
| olamm-Prioritats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | SVOO'S E        | 721                                      |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        |                 | 1                                        |
| Thiringan v. Staat garantirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31       | LINE SEE        | 51                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                 |                                          |

(Mit zwei Beilagen.)

Lager weißer Schweizer: Waaren

von Gebr. Sechinger jun. aus Buchau und St. Gallen, im Safthof , zum Eichkrang" Parterre, Friedrichsftrafe.
Einem resp. Publifum die ergebene Anzeige, daß auf der Durchreife nach un'erer Beimath wir, um Rudfracht zu ersparen, unser Lager ganglich über den Markt verkaufen und geben daber:

Fenfter von 1 Rthlr. an. Balleleider in allen Gorten, von 13 Rthlr. an.

Bettbeden in Pique u. Damafiv. 1 Riblr. an. Cortel-Unterrode gran u. weiß v. 1 Rthlr. an.

Rthlr. an. 20 Croife zu Rouleaux. Spottete und Pique 31 Unterroden und Machtiaden pro Stud 21 Riblr.

Jaconet Organdis u. f. w.

rur Damen.

Albert Daniel aus Berlin und Franksurt a. d. D. bezieht zum erften Male den bevorftehenden Posener Jahrmartt mit einem überans reichhaltig

amen-Wäntel,

und empfiehlt befondere die fehr beliebten

Lama=Bournuffe in Façon à la Amalia.

Gleichzeitig verkaufe ich

die neuesten Rapolitain-Mäntel von 4½ Riblr. bis 7 Riblr. dito Silf. Mir Lifter und Zebras von 6 Riblr. bis 9 Riblr. Französische Lamas- und Cafimir- Bournuffe von 9 Riblr. bis 12 Riblr.

Seidene Mäntel,

moirirt und faconnitten Stoffen von den niedrigften bis gu den hochften Preifen. Mantillen und Difites zu billigen Preifen.

Stand: 3m Gafihof "zum Gidifrang", Parterre, Friedrichs=Strafe.

Inland.

Berlin, ben 10. Dec. Ge. Dajeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: Dem General-Jutenbanten ber Garten, Birflichen Geheimen Rathe von Daffow, ben Rothen Moter Drben Ifter Rlaffe mit Gichenlaub, und bem Gof. Marichall Grafen von Reller ben Rothen Abler-Drben 2ter Rlaffe mit Gichenlanb; bem Dberforfter Bod ju Roffenblatt ben Rothen Abler: Drben Ater Rlaffe; fo wie bem Bebeimen Regierungsrath Beelit bei ber General-Rommiffion in Stendal ben Rothen Abler-Orben 3ter Rlaffe mit ber Schleife gu verleihen.

Ge find Dir und ber Ronigin, Meiner Gemablin, bei Gelegenheit ber am 29ften v. D. ftattgefunbenen geier bes 25jahrigen Beftebens Unferes Chebundes von fo vielen Seiten Gludwunfche bargebracht worden, bag beren einzelne Beaute wortung nicht anofithrbar ift. 3ch habe baber beichloffen, Unferen Dant in bem beigebenben Erlaß ansgufprechen, welchen 3ch bem Staats-Minifterium gur Rennte nignahme und bemnachftigen unverzüglichen Beröffentlichung mittheile.

Botsbam, ben 8. December 1848. (geg.) Friedrich Bilbelm.

Un bas Staats-Minifterium.

Sottes guabige Fugung ließ Dich und bie Ronigin, Meine Gemablin, am 29ften v. Di. im Rreife Deiner Familie Die Wieberfehr bes Tages erleben, an welchem bor funfundzwanzig Jahren ber Bund Unferer Bergen bie firchliche Beihe empfing, und erfult von inbrunftigem Dant lobpreifen Wir ben herrn fur bie Segnungen hauslichen Gludes, beren Gr Uns in Seiner Baterhulb hat theilhaf. tig werden taffen. Bu befonbere innigem Dant gegen Ihn aber fühlen Bir basburch Und erhoben, bag Er Une burch Diefen Tag Gelegenheit gegeben hat, zu erfennen, wie die fcweren Greigniffe, welche Geine allmachrige Sand über Unfer geliebtes Baterland beraufgeführt, nicht vermocht haben, Die Bande treuer Liebe und Anhanglichfeit gu lodern und gu lofen, Die von jeher Unfer thenres Preugen. volf an fein Berricherhaus gefettet haben, und welche unter ben heftigften Gturmen nur um fo fefter gefnupft worden find. Diefes Bewußtfein haben Bir aufs neue geschöpft aus ben Erweifungen warmer Theilnahme, welche von nabe und fern, aus allen Gauen wie aus allen Lebens, und Wirfungefreifen, von ganbes, und Orto-Beborben, ftabtifden und lanbliden Gemeinden, geiftlichen und weltlichen Rorperfchaften, von politifchen und anderen Bereinen, wie von einzelnen Berfonen , in Borten und Gaben ber Liebe bargebracht, Unfere Familienfeier verherrs

Unvermogenb, jedem einzeln ben Dant auszufprechen, von welchem Unfere Bergen bewegt find, fuhlen Wir Und um fo machtiger gebrungen, biefen Dant von ganger Geele ihnen allen gemeinfam gu verfunden, ja, ihn auch an alle biejenigen ju richten, beren treue und fromme Bunfche an jenem Tage, wenn auch unausge-

fprochen, Une gewidmet waren.

Doge benn, indem 3ch in Meinem und Meiner Gemablin Ramen biefen Gefühlen hiermit Borte leibe, biefes Bort wie ein warmer Banbebrud empfangen und empfnuben werben von Jebem, bem es gilt; mogen fie Alle einschlagenb Berg und Sand vereinen gu neuem ftarfen Bunde und mit uns festfreben in ber frenbigen Ueberzeugung, bag, mas Gott gufammengefügt, ber Menfch nimmer trennen folle, noch in Bahrheit gu trennen je bie Dacht haben werbe,

Potebam, ben 8. December 1848. Friedrich Wilhelm.

CC Berlin, den 9. Dezbr. Die Bahlagitationen haben bereits in be-fier Form begonnen. Die Linke hat ein Central = Comité, besiehend aus den Serren d'Efter, Arng, Reichenbad und v. Rirdmann, gebildet, meldes Bunachft noch 14 Tage zu paufiren gedenkt, um in diefer Zeit ein Urtheil über Die Stimmung in den Provinzen fich zu bilden. Sodann foll durch Brochuren und fliegende Blätter auf das Bolt eingewirft und endlich durch die in Belgien ebenso verderblich als unrühmlich bekannt gewordenen Sandzettel der Wahlstampf fiegreich beschloffen werden. Diese Zettel enthalten bekanntlich ganz eins fach den Namen des Wahltandidaten nebit furzer Aufzählung aller wirklichen oder angedichteten Berbrechen deffelben und werden in taufenden von Exemplaren unmittelbar vor der Wahl unter den Wählern verbreitet. 3hre Wirkung

ift mindestens eine Verwirrung der Sandlung.
Auch die Rechte ift daran, ein Wahl-Central-Comité hier zu bilden.
Heute Morgen ift eine aus 20 Personen bestehende Deputation aus Brestau hier angekommen, um dem Könige im Ramen der Stadt Breslau den Dank abzustatten für das Gefchent der Verfassung, die Preufen den erften Rang einsräumt unter den konflitutionellen Staaten Europas. Wir freuen uns, daß diese

räumt unter den konstitutionellen Staaten Europas. Wir freuen uns, daß diese erste derartige Deputation gerade aus Preslau kommt, da dies Beispiel der Sauptstadt der unterwühltesten Provinz des Staats gewiß freudige Nachahmung sinden wird.

Es ist dier jest eine eigenthümliche Stellen jägerei im Gange. Die die Ausweisung fürchtenden Demokraten suchen nämlich von diesem oder jenem als dies oder das einen Reschäftigungsschein zu erlangen, um ihn der ausweisenden Polizei als Lebensunterhalts-Ausweis entgegenzuhalten. Selbst bei der neuen preußischen Zeitung souen sich einige event. als Mitglieder gemeldet haben.

Berlin, den 10. Dezbr. Die künstigen Kammern sollen, wenistens provisorisch, im Schlosse über Gaal eingerichtet werden.

eingerichtet werden.

Der Dr. Sieber hat den Serausgeber des "Publicifi", Attuar Thiele, bei dem Hausvoigteigericht deshalb verklagt, weil Letterer, der empfangenen Borausbezahlung ungeachtet, das vorgedachte Blatt nicht mehr liefert und sich mit einem Berbote des General Wrangel entschuldigt. Da dem Kläger nirgends aus den Geseen bekannt sei, daß der Verklagte die Rechtsgültigkeit eines folden Berbots anzuerkennen habe, fo beantrage er die Berurtheilung.
— Bor einigen Tagen murde wiederum der Draht der von hier nach Pots-

bam führenden Linie Des elettro-magnetifden Telegraphen Berfdnitten gefunden.

Da die Zerfierung bald darauf bemerkt murde, fo ward die Berbindung in tur-

ger Zeit wieder hergeftellt.

Brestau, den 8. Dezbr. (Schles. 3tg.) Der Dr. Borchardt ift wegen Sochverraths zu 12 Jahr Feftungsftrafe mit Berluft der Nationalkokarde und der Dr. Afch wegen Aureizung zum Aufruhr zu 1 Jahr Festungsstrafe verurtheilt Die Defertirten öfferreichischen Sufaren maren bis in die Gegend von Sultidin gefommen, wo fie am 4. von der preufifden Infanterie und ben Uhlanen aus Ratibor gefangen genommen wurden. Bon Sogenplog an hatten fle überall die Sauptftrafe vermieden und Seitenwege eingeschlagen. Gie begabiten Alles bei Seller und Pfennig und bedienten fich zuverläffiger Gubrer, die ffe mit zwei Ducaten belohnten.

Deendeburg, ben 6. Dec. Ge ift gestern eine Militair-Rommiffion bier angelangt, bestehend aus General-Major Rrohn, Bring Balbemar, Dberfilieutes nant Baffrow und Unbern, um eine Untersuchung wegen ber burch bie Pontonier= Rompagnie veröffentlichten Erflarung einzuleiten. Burttemberger, Beffen und unfer 2. Bataillou waren aufmarschirt, um die Rompagnie gu zwingen, falls fle fic ftrauben follte. Die Entwaffnung ift indeg gestern ohne Biberftand vor fich gegangen. Tobende Gruppen umgaben bas Beughaus und verlangten bie Freilaffung der Pontoniere, wurden aber, ale fie mit Steinen gu werfen begannen, mit bem

Bajonnet auseinander getrieben, worauf die Ruhe hergeftellt marb.

Bon der Gider, den 6. Dezember. Die Gerüchte, welche einen Frieden, mit Theilung Schleswigs, und noch dazu einer Theilung, die einen febe großen Theil dieses Berzogthums an Danemart geben soll, ankundigen, werden immer häusiger, und in der That beträgt man sich von Danemart aus so, als ob dieser Friede schon geschlossen wäre. Bom Norden Schleswigs hort man Klagen über Klagen von den Deutschen, wie die danische Regierung die Ginwohner auffordert, der gemeinsamen foleswig-holfteinischen Regierung teine Steuern zu zahlen; die Deutschen werden bedroht, Brandbriefe und Drohungen aller Art ihnen ins Saus geschiett; vor einiger Zeit ward sogar ein geachteter Beamte von einem danischen Offizier auf offener Strafe morderisch angefallen und durch einen Piftolenschuf verwindet, ohne daß man von einer Bestrafung Des Thaters gehört hatte. Allen ift noch immer von den Danen befegt; Der verehrliche Reichstommiffar fieht mit der größten Ruhe gu, wie diefer offene verehrliche Reichstommistar sieht mit der großten Ruhe zu, wie dieser offene Bruch des Malmöer Waffenstillstandes fortdauert. Es ist lange von einer Bersstellung der Postverbindung zwischen den Herzogthümern von Dänemark die Rede gewesen. Der dänische Commissar, der dieselbe einleiten soll, kommt nach Schleswig, logirt sich ein, geht in acht Tagen nicht aus dem Hause, thut keinen einzigen Schritt, um diese Verbindung anzuknüpfen, kehrt dann nach Kopenhagen zurück und nun beginnen die Kopenhagener Zeitungen eine lange Reihe von Vorwürsen über die schleswigsholsteinische Regierung, die nicht einmal eine Postverbindung herstellen wolle. So geht es in allen Dingen, in wenigen erstreulich. Es ist nur zu gewiß, daß wir mit der schleswigsholsteinischen Frage keineswegs am Ende sind, wir haben entweder einen traurigen Trieben. teineswegs am Ende find, wir haben entweder einen traurigen Frieden, oder einen neuen Sturm gu erwarten.

einen neuen Sturm zu erwarten.

3ch freue mich ungemein, Ihnen schou heute berichten zu können, daß in Rendsburg vorläufig alles wieder ruhig ift. Das 7. (Rieler) Bataillon ift nur bis vor Rendsburg gerückt und dort stehen geblieben. In Rendsburg ift die Unruhe hauptsächlich nur dadurch entstanden, daß man die beregte Pontoniertompagnie nach Schleswig hat abführen wollen. Darin hat der General v. Bo. nin nachgegeben. Die Burger hatten die Berhafteten befreien wollen und ce ift dabei zu allerlei Thätlichkeiten gekommen, in Folge deren fr. v. Bonin die Stadt hat in Belagerungszusiand erklaren wollen. Indeffen ift es dabei geblic-ben und vorläufig die Ruhe hergestellt. Unterdessen treten jest immer mehr Burgervereine mit der Erklärung hervor, daß sie die Ansprache der Pontonniere vollftändig billigen und fich gegen die Gingriffe in das Staatsgrundgefest feierlich

und energifd verwahren.

CPC Frankfurt a. D., den 7. December. Bir beginnen unfere Berichte in einem Momente, welcher die Nationalversammlung mit einer neuen Erschütterung bedroht, denn das neuefte Blatt des Preußischen Staatsanzeisgers meldet ein Ereigniß, deffen Schatten weit hinein auch in unsere Bersammslung fallen muffen. Aber wie dem sei, diejenige Versammlung, welche bei jenem erften Stanton Die ben fei, diejenige Versammlung, welche bei jenem erften Sturme Widerftand leiftete, der von Berlin aus die Politit der Denge verwirrte, mird auch jest die Besonnenheit und Ruchternheit nicht verläugnen, dicfe Soffnung entnehmen wir aus den Gesprachen, welche heut morgen grup-penweis über die neuerwartete Nachricht in der reformirten Rirche geführt werden und in benen neben fcmeren Bedenten über den Entichlug ber Preußifden Regierung ebenfo der Borfas laut wird, das Gewicht unferes Urtheils nur nach genauer und vollftandiger Erwägung der Lage der Dinge in die Bagichale

Ein von der Linten am Ende der heutigen Sigung eingebrachter Antrag, welcher forderte, die am 5. d. M. erfolgte Auflösung der Preufischen Derfamm= lung, fowie die Octropirung einer Berfaffung für null und nichtig zu erflaren,

mard dem Biedermann'ichen Ausschuß überwiesen.

Frankfurt, ben 7. Decbr. (D. 3.) In ber bentigen Gibung trat ber felt: fame Umftand ein, daß die Linte fich gegen eine Abftimmung burch Ramend-Anfruf erffarte und bagegen eine folde burch Stimmgeltel wunfchte. Dies Faftum, bas Manchem unerflärlich ichien, ber bie Paffion fennt, welche man auf jener Ceite für Abftimmungen mit Ramens , Aufruf begt, biefes Fattum, fagen wir, tonnte eine Aufflärung zu erhalten Scheinen burch eine Entbedung, welche heute nach einigen Zettel-Abftimunngen gemacht murbe. Wir wollen bas Faftum berichten, ohne eine Auflage barau gu fnupfen, freilich auch wie Berr Bims mermann von Stuttgart fie verfuchte) ohne Entschuldigung, benn bie murbe in Diefem Falle ebenfo fchlimm fein, wie eine Antlage. Es fanden fich namlich bei einer Abftimmung, wo bie Linke mit Ja gestimmt hatte, brei weiße Ja-Bettel mit Ginem und bemfelben Ramen bezeichnet, außerbem noch wieder zwei folche Bertel, ebenfalls mit Ginem und bemfelben Ramen. Die Inhaber ber Damen erfaunten nur einen Zettel als bon ihnen gefdrieben und giltig an. Dicht minber charafteriftifch mar ein zweiter Borgang. Es mar ein Amendement eingereicht, bas, um angenommen zu werden, zwanzig Unterschriften haben mußte. Das eine

gereichte hatte allerdings mehr als zwanzig Unterfdriften, nur fand es fich, bag beren etliche nicht von benen gefchrieben waren, bie allein bagu befugt find. Dan jog biefer Formfehler wegen ben Untrag gurud.

Die Beferzeitung berichtet über das fabelhaft flingende Unternehmen einer fcmimmenben Gifenbahn. Die große Gifenbahnlinie, welche fich balb an ber Oftfufte Englands von London bis Aberbeen erstreden wird, hat ein großes Sinbernig in ben beiben bie Strede burchichneibenden Meerbufen Forth und Tay ju überwinden. Dan fuchte lange nach einem Mittel, die Unbequemlichfeiten gu vermeiben, welche immer bamit verbunden find, wenn Reifende und Guter um. gepadt werben muffen. Endlich hat ber vor nichts gurudweichenbe Scharffinn ber Britten einen Plan ausgesonnen, Die Gifenbahngnge quer über ben Tay gu fuhren, ba wo er etwa 11 Englische Meilen breit ift. Gerr R. Rapier bant nach einem Glasgower Blatte gegenwärtig eine fcmimmente Gifenbahn für bie Chinburg- und Nordbabugefellichaft. Gie wird ans Gifen gefertigt, in einer Lange von 180 und in einer Breite von 35 Fuß. Es liegen brei Schieneureihen neben einander, fo daß alfo ein Wagengug von mehr als 500 Jug Lange übergefest werben tann. Diefes ungeheure Dampfichiff, welches bestimmt ift, Dampfichiff. fahrt und Gifenbahn in bie allerinnigfte Berbindung gu bringen, bat eine Dafdine von 250 Pferbefraft. Da aber bas Niveau ber Gifenbahn gu beiben Geiten um ein beträchtliches über ber Bafferfläche bes Tay liegt, fo werben an beiben Ufern zwei ftebende Dafchinen angebracht, um die Buge hinunterzulaffen und heraufzu. ziehen.

- Die amtliche Wiener Zeitung fchreibt: Inländische und ausländische Beitungen berichten, theils bag Jellinet bis gu feinem Tobe proteftirt und fich wiberfest habe, theils, daß Dr. Beder fich bei Bollziehung ber Todesftrafe feig benommen habe. Bir nehmen feinen Unftand, biefe Thatfachen als unwahr zu bezeichnen, je offener wir die politifden Aufichten ber genaunten Berren betampften.

Bien, ben 8. Dec. Um gestrigen Rachmittage fand wieder einmal eine Sinrichtung fatt. Gin Ungar - Sorvath - Schmiebegefell aus Debenburg, murbe wegen abfichtlicher Berheimlichung von Baffen und fcarfer Muni. tion im Stadtgraben erfchoffen. Man fcheint die Stunde bes größern Bulaufes und bie Entfaltung militairifden Gepranges nicht ohne Borbedacht angeordnet gu haben, ba mancherlei Erceffe, insbesondere aber die noch haufig vorfommende Waffenverheindichung ein Exempel ber Strenge wieber nothig erachten ließen. Gine zweite Grefution fteht bevor. Gin Oberjager murbe geftern von einem Ge. meinen in ber Dabe bes Dorbbahnhofes aus Rache erichoffen. - Dan wollte gefiern miffen, gu Befit fei bie Dynaftie bes Ungarifchen Thrones verluftig erflart worden. - Bei Rreme follen nicht unbebentende Bauernunruben, von vertriebenen Studenten angeregt, ausgebrochen fein und bie abfenbung eines Batterie nebft einem Truppenbetachement veranlagt haben. - Dem Bernehmen nach foll in Pregburg Die Cholera auf eine heftige Weife aufgetreten fein. -Das Berbot, aufreigende Reben an öffentlichen Orten gu fuhren, ift neuerbinge eingeschärft worben.

Brag, ben 5. Dec. (Brag. Btg.) Die bier anwefenden Dajeftaten leben in pollfommener Burudgezogenheit. Gegen eine Deputation bon Stadtvererdneten, ben Burgermeifter an ber Spite, hat ber Monard, wie man vernimmt, jebe ibm gu Ghren etwa beabfichtigte Festlichfeit abgelebnt, indem er ertlatte, wie ein Burs ger unter ben Pragern wohnen gu wollen. Die vom Reichstag hierhergefommene Deputation murbe fur bente halb 12 Uhr berufen, mo fie ihre Dankadreffe überreichte.

Brag, ben 6. Dec. (D. M. 3.) Ge fceint nicht, bag unfere Raiferlichen Gafte lange bier verweilen werben. Giner ziemlich zuverlaffigen Mittheilung gufolge, werben fie fich vielleicht balb nach Reujahr auf die Rameral Berrichaft Bbirow, im Bernauer Rreife, gurudziehen, wo bas Schlof bereits mit ber erforberlichen Ginrichtung verfeben wirb. Roch hat ber Raifer Ferdinand bas Schloß auf bem Bradichin nur verlaffen, um in bem benachbarten St. Beits. Dome bie Meffe gu boren; auf die Alt. und Reuftabt heruber ift er feit feiner Aufunft noch nicht gefommen. Auch wird faum ein Mitglied feiner Begleitung fichtbar, bas ftille und gurfidgezogene Leben in ber Burg beidranft auch bas Raiferliche Gefolge auf einen fehr engen Rreis bes Berfehre, obwohl bie Bahl ber Gafte burch mehrere wahrend ber geftrigen Racht bier eingetroffene Berfonen vom Sofe vermehrt worben ift.

#### Musland. Frantreid.

Paris, den 6. December. Seute, Mittwod, um Mitternacht werden in allen Mairie = Memtern die Wahlliften gefchloffen. Wer alfo bis ju diefer Stunde feine Rarte nicht abgeholt hat, geht feines Stimmrechts verluftig. Tage trennten das Land nur noch vom Wahltage, und bennoch lagt fich das Refultat nicht mit Bestimmtheit voraussehen, doch glaubt man, nach allen Anzeichen, daß Louis Bonaparte wenigstens 3 Millionen Stimmen wurde haben muffen, um feinen Gegner, General Cavaignac, gu beffegen. Erreicht er Diefe Biffer nicht, fo murbe, meint man, der Plan Marraft's die Babl durch die Rational = Berfammlung vornehmen ju laffen, jedenfalls in Erfüllung Louis Blanc geben, und Cavaignac's Prafidentichaft mare bann gefichert. rath feinen Parifer Freunden in einem Briefe aus London vom 4. December bon neuem, die ihm zugedachten Stimmen auf einen anderen Randidaten gu übertragen, damit fich die Bahl der Gozialiften nicht allzusehr zerfplittere. Cabet ersucht in der neuesten Rummer seines Populaire alle "Itarier", nicht für ihn zu stimmen, sondern für Raspail oder einen anderen Gozialiften; er

felbst werde bald nach Teras (Starien) abreisen.
— Der Moniteur du Soir bestätigt die Rachricht, daß Bruffel desis nitiv zum Italienischen Kongresse auserkoren sei, und daß Serr von Toqueville die Französische Republik vertreten werde.

Großbritannien unb Irlanb.

Lobon, ben 5. Dec. Die Daily Dems fpricht fich febr energisch gegen bas bespotifche Berfahren bes Gouverneurs ber CapeRolonie, Gir Sarry Smith, gegen bie Boere aus. Ge fei zu befürchten, bag fein Benehmen feine Musfohnung, fondern einen neuen Aufftand hervorrufen werbe. Der Gonverneur burfe nicht vergeffen, bag bie Boers ein energifder Schlag und mit ben innerhalb ber eigentlichen Grangen ber Rolonie wohnenden Bollanbifden Familien vielfach verfchmagert feien. Die Sollandischen Roloniften feien viel gablreicher als bie Englischen, und ber größere Theil der Landguter und bes beweglichen und unbeweglichen Gigenthums fei in ihren Sanden. Die Englischen und die Sollandischen Roloniften ftanben fic nicht feindlich gegenüber, fondern feien burch Beirathen und Berfehr vielfach mit einander verbunden. Die harte Behandlung der Boers burfte baber leicht die Ungufriebenheit aller Europaifden Unfiebler in ber Rolonie erregen, gumal ba jest eine Agitation im Gange fei, um fur bas Cap auftatt ber gegenwartigen Regierung burch Rabinetsbefehle und eine von der Rrone ernannte Lofalverwaltung eine tonftitutionelle Reprafentativ-Regierung gu erlangen. Diefe Bewegung tonne leicht gefährlich werden, wenn ber Gouverneur bei einem jolden Buftanbe ber öffentlichen Meinung bas Land nach ber Beife ber Ralifen gu regieren fuche. Auch bom finanziellen Gefichtspunft aus fei biefe Regierungsweise, bie es abwechfelnb mit aufflandischen Boers und rauberischen Raffern gu thun habe, hochlichft zu verwerfen. Geit zwölf Jahren tofte bie Kolonie, abgerechnet bas Lofalbubget von 213,815 Bib. St. jahrlich fur 158,000 Seelen, bem Mutterlande nicht weniger als 2 Millionen Pfd. St. fur Rriegsoperationen.

- Die Directoren ber öftlichen Grafichaften Bahn haben 99 ber Schiffbruchis gen Deutschen Baffagiere bes Burgundy freie Fahrt bewilligt. - Bu Londonberry langte am 3. das gleichnamige Dampfichiff, welches zwischen Gligo und Liverpool fahrt, mit 73 tobten Baffagieren an. Ge war am 1. Abende von Gligo mit etwa 150 Paffagieren abgefahren, beren Dehrgahl fich gu Liverpool nach America einschiffen wollte. Der Abend murde aber fo fturmifd, bag außer ber Mannichaft Diemand auf bem Berdede bleiben burfte, und die Baffagiere bemgemäß in ben unteren Raum gewiesen wurden. Dan ichlog barauf bie Lufen; es fehlte unten aber an binlanglicher frijder guft und 73 Berfonen erftidten, bevor bie Mannichaft, burch einen aufe Berbed gedrungenen Baffagier aufmertfam gemacht, bie Luten offnete und die übrigen rettete. Bei ber Anfunft bes Schiffes ju Condonberry fchritt man fogleich gur Untersuchung, und ber Capitain ward nebft ber Mannichaft verhaftet. Bu Dublin und Liverpool hatte fich bas Gerücht verbreitet, bie armeren Auswanderer feien mahrend eines Sturmes über bie mobilhabenberen bergefallen, hatten fie geplundert und ermordet. Die zuerft gegebene Berfion icheint bie richtige

Nieberlanbe.

Une bem Saag, ben 6. Decbr. Man fagt, ber Bergog Bernhard von Beimar fei jum Oberbefehlshaber ber Niederlandifden Truppen in Offinbien ernannt worden.

Italien.

Rom, ben 26. Nov. In ben Stabten um Rom, in Tivoli, Belletri, MIbano ic., ift die Republit ausgerufen worden. Den Papft will man gum Bifchof von Rom erflaren. — Die Nachrichten aus Reapel vom 24. Nov. lauten beunruhigend. Man betrachtet einen Rouflitt als unvermeidlich. Das Ministerium foll abgebantt haben. 26. Temple (ber Engl. Gefandte) hat bas Ultimatum Frankreiche und Englande in ber Sicilianischen Frage überbracht. Dach den Italienischen Blattern lautet baffelbe: "Getrennte Berwaltung, Berfaffung, heer und Flotte. Die Rrone Sieiliens wird mit ber Reapolitanischen vereinigt. Sollte eine ber beiben Barteien bas Ultimatum verwerfen, fo murbe die Frage burch bas Schwert entschieben merben und Franfreich und England bie ftrengfte Neutralitat beobachten."

Meapel, den 27. Nov. (Journ. bes Debais.) Graf Spant, Gefandter bes Ronigs von Bayern, trug mit herrn harcourt das Deifte gur Rettung bes Papftes bei. Dan weiß, bag bie Romer ben Bapft bis in feine Zimmer hemachten. Miemand wurde ohne Bengen zugelaffen. Spaur ichuste bie Hothwendigfeit einer Unterrebung mit Gr. Beiligfeit wegen Ertheilung eines Beirathebispenfes fur bie Bermahlung einer Baperifchen Pringeffin mit bem Grafen Trapani vor und gelangte fo bis in bas Rabinet bes Papftes. Die Thuren ftanden offen, und bie Wachen fonnten genan feben, mas im Arbeitszimmer bes Papftes vorging. Balb barauf ericien Sarcourt, beffen Bulaffung weniger Schwierigfeit unterworfen wurde. Offenbar ber Urheber bes Fluchtversuches ober wenigftens in bas Gebeims nig eingeweiht, ftellte er fich in die Thur, und mabrend Spaner angeblich noch mit dem Papft arbeitete, fabelte Barcourt mit ben Schilbmachen ein Gefprach ein. Die Unterhandlungen banern ihm jedoch gu lange, man tritt enbfich in bas Rabinet und findet baffelbe leer. Spaner und ber Papft waren burch eine Geitenthur verfcwunden. Ueber Terracina eilten Spaner und Blus, ber, nur in eine fcmarge Contane gefleibet, als Raplan bes Bayrifden Gefandten galt und alle Bachtpoften gefänscht hatte, ber Reapolitanifchen Grenge gu. Bor Gaeta angefommen, forberte ber Offigier bes Thorpopens bie Baffe ber Reifenden. Spaur übergab ibm ben feinigen; ber Raplan hatte jedoch feinen. Spaur neigte fich gegen ben Offigier und rannte ihm einige Borte ine Dhr, worauf ber Difigier auf Die Rnice faut und die Ruge bes Papftes fußte. Bierdurch erfuhren alle Unwefenden, daß jener Raplan bes Baprifchen Gefandten Niemand anbere als Bins IX, felbft fei. Die Bluche gefchab fo eilig und fo vorfichtig, bag ber Papft feine anderen Rleiber mit fich führte. Der Bof von Heapel hat es ihm jeboch an nichts fehlen laffen. Als Aufenthaltsort fur ben Papit und feine Rarbinale nennt man ben Roniglichen

Lanbfit Caferta, eine Ctunbe von Reapel entfernt, inbem man bas Rlofter Moute Caffino ju einfam und unfider fand. Auch nennt man Dalta, ferner Spanien

und fülett Frankreich.

Intereffant, ift eine Spifobe aus ber Ermorbung Roffi's. Um verbang: nigvollen Lage murbe ein Monfignore, ber gewöhnlich in ber Sefu-Rirche Beichte abnimmt, gebeten, ohne ben minbefien Muffdub in bie Rirche Santa Daria gu eilen, wo Jemand ibn bringend gu fprechen muniche. 2118 er bort aufommt, tritt ein Menich auf ihn gu, und fagte: "Graf Roffi wird heute ermordet, auf ber Treppe ber Rammer. Berlieren Sie feinen Augenblid, Gie fonnen ibn fest noch reiten." Der Unbefaunte feste in aller Gile ben gangen Plan ber Berfchwor. nen auseinander. Der Beiftliche begiebt fich barauf in ben Quirinal und trifft Roffi, ber eben in feinen Bagen fteigen will. 218 er ihm alles ergablt bat, finnt Roff eine Beile nach und fagt bann entschloffen: "Die Cache bes Papftes ift Gottes Cache! 3ch gebe. 3ch erfulle meine Pflicht." Gine Biertelftunde nachher war er eine Leiche!

[Für den hier folgenden Theil ist die Redaction nicht verantwortlich.]

Serr Dr. Klee hat fich meinetwegen überdiemaßen echauffirt und fühlt fich schießlich hinter einer Bibelfielle mit Floskeln von "Berachtung", "unter der Würde halten", "Schmähartikel", "Berdrehung", "Entstellung" und mehr bergleichen vornehmthuender Redensarten. Ich follte nun wohl nach Bers 5 des von Serrn Dr. Klee eitirten Kapitels 26 der Sprücke Salomons mich zu einer neuen Erwiderung veranlaßt sehen Boch Ners 4 deffelben Capitels einer neuen Erwiderung veranlaßt feben. Doch Bers 4 deffelben Rapitels macht es auch mir wunschenswerth, ben Streit hiermit abbrechen zu konnen. Dr. R. Löwenthal.

Wenn A. Brodowski geglaubt hat, daß ich ihn feiner, in Rr. 285 dieser Zeitung enthaltenen, in acht Berliner demokratischem Geifte abgegebenen Erstlärung wegen vor das Gericht eitiren laffen werde, so hat er sich sehr geirrt. Bor einem Manne wie A. Brodowski, der ein so überaus würdiges und thätiges Mitglied der ber. Fraction der ehemaligen Berliner National-Bersfammlung gewesen, shabe ich zu großen Respekt, als daß ich mich mit ihm par das Geles und den Richter stellen sollte, denn hier gilt das Prinzip der vor das Gefes und den Richter fiellen follte, denn hier gilt das Pringip der Gleichheit und ich bin nicht anmagend genug, mich mit einem A. Brodomsti Bein! ein folder Chrenmann tann mich - ich ertläre es hiermit vor aller

Welt - nun und nimmer beleidigen. Ein Deutscher.

Giner Stadtverordneten=Berfammlung bier. In ber öffentlichen Sigung vom 12. d. M. ift von der Verfammlung eine, ihrem wefentlichen Inhalte nach von unferm Borfteher Seffenland vorgefchlagene Petition an Ge. Dajeffat den Konig megen Entlaffung des Minifterii Brandenburg und eine Adresse an die Nationalversammlung beschlossen worden, in weicher dieser die vollste Anerkennung der Rube und Entschiedenheit eretart wurde, mit welcher fie ber von dem Ministerium Brandenburg besohlenen Berlegung und Bertagung ihrer Gigungen Wiberfland geleiftet hatte.

In der Sigung vom 16. d. Dt. hat die Berfammlung nochmals ausdrude lich erflart, daß fie an diefem ihrem Befchluffe fefthalten wolle, jedoch eine Berweigerung der bereits bis Ende diefes Jahrs bewilligten Steuern entschieden gu

ben Hebergriffen gablen und migbilligen muffe.

In der erfigedachten Situng murde zugleich von der Berfammlung ihrem Borfieher der einstimmige Dant fur feine ruhige und umfichtige Leitung derfels

ben ausgesprochen.

Domobl alfo der Befching bom 12. in der Sigung vom 16. nochmals beflatigt worden ift, haben dennoch 22 Stadtverordnete, wie die Anlage ergibt, (und zwar erft am 21. d. M., nachdem die Lage der Berhältniffe fich völlig geändert hatte), öffentlich erflart:

daß es nur einer Borfpiegelung gelungen fei, fle im Augenblide einer fünftlich gefteigerten Aufregung gu einer jest von ihnen bedauerten Buftimmung gu

veranlaffen.

Gie marnen zugleich Alle, welche durch abnliche Mittel verleitet, ein Opfer der

Leidenschaft und Berführung werden tonnten.

Damit fagen fie alfo, daß fie in der Sigung vom 12 d. Dite. burd tunfis liche Mittel verführt worden feien, und geben zugleich zu ertennen, daß fie noch am 16. b. Dite. eigentlich nicht gewußt haben, was fie thaten, oder am 12. nicht

der Muth hatten, ihre Meinung öffentlich auszusprechen.
Die Folge dieser Erklärung ift bereits gewesen, daß unser Borfteher, welscher feit mehreren Jahren in den schwierigsten Zeitläuften sein Amt mit allgemeischer feit mehreren Jahren in den schwierigsten Zeitläuften fein Amt mit allgemeischer fein mußte, dasselbe ner Anertennung geführt bat, fich mit Recht veranlaßt feben mußte, dasfelbe

niederzulegen.

Die Folge diefer Erklärung (gang von ihrer, hier nicht in Betracht fomsmenben politischen Bedeutung abgesehen), muß außerdem sein, daß eine Etadts verordneten Dersammlung, beren Mitglieder folder Widersprüche gegen fich fetbu fähig, und ohne allen Salt bei ihren Abstimmungen find, des Bertrauens

Mitburger fich nicht ferner exfreuen kann. Plarung unter den 22 auch von den Stadtverordneten E. F. Schule, Pahl, Blod, Stewen und Carton mit unterschrieben worden ift, obwohl

a) das Protofoll vom 12. Nov. ergiebt, daß die Berren Pahl, Blod, Stewen und Carton in diefer Sigung gar nicht anwefend gewesen find.

b) Berr C. F. Schule fich notorifc vor der namentlichen Abstimmung ent-

Die vorgebachte Ertlärung, daß auch fie gu einer Zuftimmung durch funft= liche Mittel verleitet und ein Opfer der Berführung geworden feien, ift alfo, da ffe als Abmefende in Bahrheit gar nicht mitgeftimmt haben, ihrerfeits ungmei-felhaft eine Unwahrheit, und diese Unmahrheit tann ebenfo unzweifelhaft nichts Anderes, als eine absichtliche gewesen sein, da es den genannten Serren boch nicht unbekannt fein konnte, daß fie bei der Abstimmung, zu welcher fie verführt fein wollen, gar nicht zugegen gemefen maren.

Mus diefen Grunden halten wir Unterzeichnete uns gu der Ertlarung Der-

Daf wir die Serren Pahl, Blod, Stewen, Carton und E. F. Schult, da fie in ihrer Eigenschaft als Stadtverordnete wider befferes Wiffen fich

eine Unwahrheit öffentlich haben gu Schulden fommen laffen, nicht geeignet halten, ferner Mitglieder unferer Berfammlung gu fein, und daß wir es dem eigenen Gefühle der genaunten Serren anheimftellen, ob fie nicht ein Austreten aus der Versammlung für nothwendig anerkennen. Auch den übrigen 17 Serren glauben wir ebenfalls anheimfiellen gu muffen, ob fie nicht die Riederlegung ihres Amtes für das Angemeffenfte halten.

Stettin, den 27. November 1848.

Sutite, E. Schröder, L. Saunier, Trieft, E. A. Meher, Lüderit, Sertog, J. Schult, Weidner, E. F. Stark, Dannien, Pitscht, Fauft, Eidsen, Salle, Baevenroth, Ferd. Brumm, Wiesenthal, Taet, Behnde, Conrad, J. T. Semptenmacher, Zitelmann, Stadtverordnete.

Bur naheren Auftlarung der unruhigen Bewegungen, die hier am 27. und Deren fattgefunden haben, und deren in Mr. 282 der Pofener und Mr. 285 der Saude und Spenerschen Zeitung Erwähnung geschieht, finden wir uns bewogen, Nachstehendes zu veröffentlichen. Schon seit langer Zeit ift von einer großen Zahl der Einwohner der Wunsch ausgesprochen worden, daß die hier bestehende Mahl- und Schlachtsteuer in Klassensteuer umgewandelt werden moge. Die Stadtbehörden haben bereits am 5. Mai d. J. Antrage bei dem Königl. Finangminifterium formirt und da die Bedingungen, unter welchen biete Umwandlung nachgegeben werden follte, ju läftig gefunden murden, fich defihalb bis jest in ununterbrochenem Schriftwechfel mit den Behörden befunden. Um 24. v. Dits. befchloffen die Stadtverordneten wiederholt, die Ginführung ber Rlaffenfleuer auf alle Weise berbeiguführen, der Magiftrat trat diesem Befchluffe Klaffensteuer auf alle Weise herbeizuführen, der Magistrat trat diesem Beschlusse bei und es wurde eine zur Schlußberathung bestimmte gemeinschaftliche öffentsliche Sigung auf den 28. v. Mis. anberaumt. — Wahrscheinlich durch Böswilzige ausgeregt, hatte sich am 27. v. Mts., einem Jahrmarktstage, eine große Anzahl Tagelöhner aus der Stadt und dem zum platten Lande gehörigen Theile des hiesigen mahls und schlachtseuerpslichtigen Bezirks, Schloß Meserig und Kolonie Winnica, im Hotel de Russie eingefunden, wo der sogenannte Verein für das Gemeindewohl eine Zusammenkunst hatte, und begab fich von dort um halb 9 Uhr Abends vor das Haus des Bürgermeisters. Acht von diesen Leusen wünschten als Abgeordnete der Andern den Bürgermeister zu sprechen, und trus gen demselben in keineswegs unhöslicher Wünscher Dünsche um Abschaffung der Mahls und Schlachtseuer vor. Sie wurden über das, was hereits geschehen Mahls und Schlachtsteuer vor. Sie wurden über das, was bereits geschehen, belehrt und ihnen ausgesprochen, daß ohne Zweisel die Steuerumwandlung mit dem I. Jan. k. J. Statt finden werde. Sie beruhigten sich dabei, versprachen ruhig nach Savse zu gehen, auch die auf der Straße besindliche Volksmenge bazu zu vermögen. Eine Abtheilung der Bürgerwehr war inzwischen angerückt, da jedoch kein eigentlicher Erees pergekannen war so munde dieselbe mieder Da jedoch fein eigentlicher Ercef vorgetommen war, fo murde Diefelbe wieder abkommandirt. Bevor fich die Bolksmaffe gerftreute, wurden jedoch noch zwei Scheiben in der Wohnung des Burgermeifters durch Steinwürfe gertrummert. Später hat sich die Volksmasse noch in den Straßen umherbewegt und auch dem Kammergerichts-Affessor Sensfert die Fenster eingeworfen. Am 28. Nov. nach abgehaltener Sigung, in welcher die Einführung der Klassensteuer mit dem I. Jan. f. 3 befinitiv beschlossen worden war, erschienen etwa 159 Tagelöhner mit Erlaubnis des Magistrats im Sigungssaale; es wurde ihnen der gefaste Beschlossen der Beschlossen der Reichten bei Beschlossen der Reichten der Reichte der Reichten der Reichte der Reichten der Reichten der Reichten der Reichten der Reichte der Reichten der Reichte der Reichte der Reichten der Reichten der Reichte de ichluß mitgetheilt, und fie ermahnt, den Zeitpunkt ber Erreichung ihrer Buniche mit Rube abzuwarten. Diele der Leute waren jedoch durch Branntwein aufgezegt und entfernten fich nicht fofort nach erhaltenem Bescheibe, einige brachten ungehörige Fragen nach anderweiten flädtischen Berhältniffen vor, fie wurden iedoch endlich, ohne daß sie Ercesse begangen, zu ihrer Entfernung auf gutliche Weise vermocht. Nachmittags aber zogen diese Leute, wahrscheinlich im Gesüble, als ob sie erst die Stadtbehörden zu dem Entschlusse vermocht, durch die Stadt, und dabei ist es denn vorgekommen, daß sie vielfach Branntwein, Badwaaren und Wurst auf unverschämte Weise von den Bürgern gefordert, und bei statts gehabter Verweigerung in einer Schankstätte gewaltsam durch Zertrummerung der Genfter und Thuren fich in Befig von Getranten gefest haben. Die nune mehr gufammengezogene Burgermehr verhinderte meitere Erceffe, die Rube murde fpat Abends volltommen bergeftellt, und ift feit Diefer Zeit nicht unterbrochen worden.

Gegen einige ber Excedenten ift die Kriminal-Unterfuchung eröffnet worden. Bur Berhutung etwaiger Wiederholung von dergleichen unruhigen Beme= gungen, die in unserer Stadt etwas bisher Unerhörtes gewesen sind, traf am 2. d. Mts. ein Kommando vom 2. Dragoner-Regiment hier ein, hat jedoch am 5. d. Mts. unsere Stadt wieder verlassen.

Meseris, den 7. Dezember 1848.

Der Magistrat.

In der Gerhardschen Buchhandlung in Danzig erschien und in bei G. G. Mittler in Dofen gu haben:

Renefter Prenfischer Nationalkalender f. 1849.

Ausgabe in Quart, brofd., Preis: 121 Ggr. Mit Beiwagen 22 ggr. Musgabe in Detab, (ohne Beiw.) br., Pr.: 121 @gr.

(Dir einer Beilage

Der Inhalt beider Ausgaben ift gleich.

Ieder Besteller erhält eine schöne Gratis-Prämie, nach eigener Wahl entweder: Die Euppen-Taufe, (ein komisches Genrebild) oder: Die
zwei Mosen, (zwei liebliche Mädchenportraits).

Bekauntlich zeichnet sich dieser Kalender vor vielen
andern durch vielseitig unterhaltenden. gediegenen und praktisch nünslichen Inhalt,
so wie durch ausgezeichnet schöne Prämien,
wie sie kein anderer Kalender bringt, auf das wie fie fein anderer Ralender bringt, auf bas vortheilhaftefte aus. Die jährlich fleigende Auflage

beweift am Beffen, welchen großen Beifall er findet, und wer ihn ein Jahr hatte, nimmt gewiß nicht leicht einen andern.

Rölnische Zeitung. Bestellungen für das Iste Quartal 1849 werden zeitig durch die Königl. Postanstalten erbeten. Preis in ganz Prensen I Thir. 24 Sgr. 6 pf., eins schilich Stempel und Porto.

Anzeigen aller Art erlangen bei ber bedeutenden

Werbreitung bes Blattes in gang Deutschland, Belgien, Solland, Franfreich und namentlich England, die gröfte Deffentlichteit; die Zeile in Petitschrift oder deren Raum wird tros der ftarten Auflage mit nur 20 Pfennigen berechnet.

Roln, im December 1848.

M. Du Mont = Schauberg.

Proclama. In der Apothete gu Bomft follen die dort vorhandenen Upothefermaaren ohne Gefaß im Wege der Auftion durch unferen Auftions=Rommiffarius, Kanglei-Inspettor Gaffe am

10ten Januar f. 3.

und den folgenden Tagen gegen Baargablung an den Deiftbietenden pertauft werden. Raufluffige merden eingeladen.

Wollftein, den 27. November 1848.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

記

記

智

#### Achat = Waaren = Ausstellung aus Creuznach Große und Paris.

Das große Lager der so fehr beliebten Achat = Waaren, bestehend in allen Sorten Armbändern, Salsgeschmeiden, Brochen, Ohrgehängen, Uhrketten, Ringen, Dosen, Nadeln, Petschaften und so noch tausend das Auge überraschenden Segenständen, ift zum ersten Male während des hiefigen Jahrmarktes zum Berkause ausgestellt. Was nur immer die Industrie in Luxus und Mode zu schaffen vermag, wird sich daselbst in reichhaltigster Auswahl zu den billigsten Preisen vorsinden. Die Fassungen sind theils in Gold, in Silber und den besten Vergoldungen. Auch ist daselbst ein sehr bedeutendes Lager von Gesmäldes Broch en von den billigsten bis zu den seinsten Sorten in Gold gesaßt.

Meine Bude besindet sich auf dem Markt, dem Rathhause schräge über, in der Nähe der Wasserfraße und ist an der Firma kenntlich.

ferftrage und ift an der Firma tenntlich.

Herren! Damen! Kinder! überhaupt an das schreibende Publikum! ort! Stahlfedern, Stahlfedern, Stahlfedern! Hort!

Bum erftenmale auf hiefigem Martt

E. M. Austrich aus Paris und Berlin

am Martt im Saufe Dro. 88 im Parterre-Laden, an der Firma tenntlich,

wird ein Lager von mehr als 100,000 Gros der beften

Sonst! Englische Stahl= und Metallschreibsedern, Jetzt! worunter fich bie fo fehr beliebten und berühmt gewordenen und unter dem Ramen Emanuels

Pens befinden, gänzlich ausverkauft.

Die Preise pro Gros oder 144 Stück sind von 3½ Sgr. die 1—1½ Rible gestellt.
Ferner etwas Reues für Weihnachtsgegenstände sehr passend und zwar

Schmuckgegenstände von Imitation de Diamants
tünstliche Brillanten, deren Pracht und Schönheit so volksommen geltingen ist, daß selbst Kennern unmöglich wird, ohne vorherige technische Intersuchung dieben von den achten zu unterscheiden. die Faffungen find im feinften Gold und Gilber, man findet darunter Dhrgehange, Broches,

Colliers, Tuchnadeln, Ringe, Rreuge, Medaillons u. f. w.

Englische, französsiche und deutsche Porteseulle-Waaren, als: Brieftaschen, Sigarren und Portmonnaies, pro Stud von 2 Sgr. an.
3. P. Goldschmidt's Streichriemen, neue Mineral Abzieher und Masse sindet man daselbst Ju Fabrikpreisen. Markt Rr. 88, Rr. 88, Parterre.

#### \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ Avis aux Dames!

Occasion exceptionelle d'acheter à des prix étonnement bas! pendant la foire de Posen, à »l'Hôtel de Dresde « au premier,

M. S. Bernau, ci-devant **Dupuy**,

Fabricant de Broderies de Nancy & Paris

à l'honneur de prévenir les dames qu'il vient d'arriver en cette ville avec un assortiment de Broderies et de Mouchoirs de batiste tous ce qu'il-y-a de plus moderne, tel que; cols, chemisettes, Guimpes, Chemisettes-russes, Pélérines, robes de bal, Bonnet-ne-gligée, Mouchoirs de batiste brodée et uni à bordure de fantaisie, etc. — Les dames, qui visiterent ce Magazin auront lieu d'etra satisfaites tent pour le riche et grand chair qui visiteront ce Magasin auront lieu d'etre satisfaites, tant pour le riche et grand choix,

que pour l'extrême bon marché. Les prix sont fixe et marquer sur chaque pièce en chiffre connue.

Lager feiner frangofifder Stidereien und acht leinener Batifi=Zafdentuder

eigener Fabrit, aus Ranch & Baris, von Dt. G. Bernau, ci-devant IDupuy

Jum Berkause ausgestellt während des Marktes in Posen im "Hotel de Dresde"
1 Treppe hoch, Zimmer Nr. 3.

Den hochgeehrten Damen bietet sich die Gelegenheit, seinste Pariser Stickereien aux points d'armes, et aux points de vénise, auf ächtem Batist, Jaconet, Mousseline und Tüll gearbeistet, zu außerordentlich billigen und sesten Pabrikpreisen einzukausen. Bon der billigsten bis zur feinsten Qualität ist die reichhaltigste Auswahl vorrättig.

insten Qualität ift die reichhaltigste Auswahl vorrathig.

Die Preise sind fest und auf jedem Stücke deutlich bemerkt.

"Moderne kleine Kragen von 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 Sgr., 1, 1½, 2, 3, 4, 5 Rthlr. pro Stück.

"Elegante Chemisettes von 10, 12, 15, 20, 25 Sgr., 1, 1¼, 1½, 2, 2½, 3 Rthlr.

"Belerinen und Cardinals neuster Façon von 20, 25 Sgr., 1, 1⅓, 1½, 2, 3—6 Rthlr.

"Batist-Taschentücher, sein gestickt von 15, 20, 25 Sgr., 1, 1½, 2, 3, 4, 5 bis 18 Rthlr.

"Batist-Taschentücher mit ganz neuen Bordüren von 7½, 10, 12, 15, 20, 25 Sgr. bis 1½, ,,

"Regligee-Säubchen, sehr gut kleidender Façon von 12, 15, 20, 25 Sgr., 1, ½ bis 3 ,, ,,

"Fein gestickte Manschetten, Aermel. Norsteder, gestickte Streisen 26.

"Kein gestidte Manschetten, Aermel, Borsteder, gestidte Streifen 20. "Brüsseler à 20, 25 Sgr., 1, 1½, 1½, 2, 3, 4, 5 Rthlr. Brüsseler Scharpes. "Fein gestidte Balls und Sesellschafts Rleider in Mull u. Tarlatan à 4, 5, 6, 8 bis 14 Rthlr. "Söchst elegante Gardinen in Mull und Tüll à bouquet-guipure von 7 bis 15 Rthlr. NB. Die französischen Stidereien zeichnen sich besonders dadurch aus, daß sie auf seinsten Stofs

fen gearbeitet find, und daß fie durch die Bafche durchaus nicht verlieren.

Betannimadung.

2000 bereits angeschlagene Riefern in ber Chobnicaer Forft von 100 bis 110 Jahren, follen am 21. d. M. Bormittage um 10 Uhr auf dem Sofe gu Chopnica an den Meiftbietenben verfauft werden. Pofen, am 9. Dec. 1848. 3m Auftrage des Königlichen Oberlandes-Gerichts.

Belft, Dberlandesgerichts=Uffeffor.

# Auftion water 15 rote

Duttwoch ben 13. Der. Bormittag von 10 Uhr ab, follen im Gebhardtichen Saufe beim Wildas Thor mehrere gebrauchte Möbel, Saus - und Ruchen-gerathe nebft verfcbiedenen anderen Gegenftanden öffentlich gegen baare Zahlung verfteigert werben. Unfous.

Der Berr Dr. Samter hat am 10ten d. Dits. meine liebe Frau, Bertha geb. Davidfohn, in taum 12 Minuten mit der Zange von einem gefunden, muntern Knaben gludlich entbunden, ohne weder der Mutter, noch bem Rinde den geringften Schaden jugufügen, wofür ich ihm meinen berglichften Dant fage.

Jacob Goldflein.

Der Raufmann Prager wunfcht feinen von ber Quifenfcule gemietheten Laden in ber Wafferftrafe nebft Reller, Wohnung und Sofraum vom Iften Ja-nuar t. Jahres ab in Uftermiethe zu geben. Raberes beim jegigen Inhaber und beim Direftor Barth.

Gin in ber Buchführung, Corresponden; und anberen fdriftlichen Arbeiten geübter junger Dann fucht angemeffene Befchäftigung. Abreffen beliebe man in ber Expedition diefer Zeitung mit ber Auffdrift A. B. abzugeben.

Die Duts = und Dlobe : Baaren : Sandlung

Warkt No. 41. erfte Stage im Saufe des Apothefer Seren Wagner, empfiehlt in reicher Auswahl Sute in allen Stoffen, fo wie auch Sauben nach der neuften Facon gear-bettet; bei guter Baare werden boch fece aufereft billige Preife gestellt.

Eine Auswahl felbft veredelter

Glaaswaaren neuefter Gattungen empfiehlt diefen Weihnachtsmartt billigft 21. Geifert in Sermedorf bei Warmbrunn. Mein Stand ift Rammereibudenreihe bem Rathhaus fdrägüber.

Bunderfcone, frifde Tifcbutter pro Pfd. 5½ Sgr., fo wie auch weißer Sonig pro Pfd. 4 Sgr., feine Raffinade à 5 Sgr. empfehle ich.

Die Butter ift wöchentlich jeden Wochenmartt ifch zu haben bei Ifaat Reich, Wronterftrafenede Ro. 91. frifch zu haben bei

Meine alleinige Riederlage von Dresdener Walbichtofcen Bier ift durch bedeutende Zufuhren neuen Biers ansehn-lich erweitert worden. Dies bringe ich den geehrten Wiederverfaufern mit bem Bemerten gur Renntnif, daß das Bier auch diesmal feinen ausgezeichneten Gefdmad bewährt. Die Preife felle ich billigft. Die Berfendungen gefdehen in Tonnen fowohl als auch in Flafden. 3. Tichauer, Martt Ro. 74.

Chone Limburger Rafe, billige Bitronen, wie auch gute Cervelat 2Burft und friiche Pfundhefen em Dr. Lowenthal, Wilhelmeptas No. 10.

## Barteldt's Caffeehaus,

Tauben - und Jesuitenstraßenede.
Dien ft a g
mustalische Abendunterhaltung durch Sarfenistinnen. Speisen: Safen - Und verschiedene andere Freundliche Ginladung.

Thermometer- und Barometerftand, fo wie Windrichtung Bu Pofen, bom 3. bis 9. Dec.

| THE REAL PROPERTY. | Tag.    | Thermometerstand |                  | Barometer-  | Wind.  |  |
|--------------------|---------|------------------|------------------|-------------|--------|--|
| 3.                 | Decbr.  | + 1,00           | + 5,2°<br>+ 5,3° | 27 8. 8.02. | S. SD. |  |
| 5.                 | Dutalin | - 1,2°           | + 3,20           | 27 - 70 -   | 60.    |  |
| 70                 | D LESS  | 14715.10         | 5,90             | 27 = 6,0 =  | 69B.   |  |
| 8.                 | Sitten  | + 7,5°<br>+ 8,0° | + 8,20           | 27 . 8.3 .  | 525.   |  |